

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 06818697 6

Presented by

Mine Holen S. D. M. Kon

to the

New York Public Library

1 1 . · . 2001 ا ۱۱۱ ر این







# Kinder- und Sausmarchen.

Rleine Ansgabe.

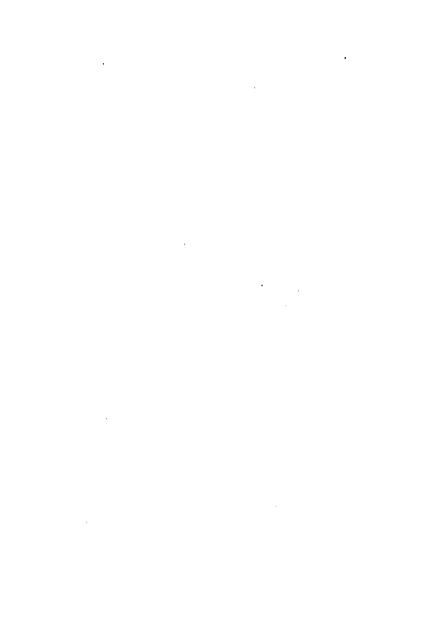





# Kinder-

und

# Sausmärchen

gefammelt

durch

bie Brüder Grimm.

Aleine Ansgabe.

Bebnte Auflage.

Berlin.

Franz Duncker.

(B. Beffer's Berlagehandlung.)

1858.



# Inhalt.

| 1.  | Der Frofchtonig ober ber eiferne | : Beinrid | <b>þ</b> . |    |   |     |   | 1   |
|-----|----------------------------------|-----------|------------|----|---|-----|---|-----|
| 2.  | Marienfind                       |           |            |    |   |     |   | 6   |
| 3.  | Darchen von einem, ber auszog    | bae Für   | chten.     | ţи | 1 | ern | n | 13  |
|     | Der Bolf und die fieben junge    |           |            |    |   |     |   | 25  |
| 5.  | Der treue Johannes               |           |            |    |   |     |   | 29  |
| 6.  | Der gute Banbel                  |           |            |    |   |     |   | 39  |
|     | Die zwölf Bruber                 |           |            |    |   |     |   | 45  |
|     | Das Lumpengefindel               |           |            |    |   |     |   | 52  |
|     | Bruberden und Schwefterden .     |           |            |    |   |     |   | 55  |
| 10. | Die brei Mannlein im Balbe .     |           |            |    |   |     |   | 64  |
|     | Die brei Spinnerinnen            |           |            |    |   |     |   | 72  |
|     | Sanfel und Grethel               |           |            |    |   |     |   | 76  |
| 13. | Bon bem Fifcher un fpner Fru     | ••        |            |    |   |     |   | 86  |
|     | Afchenputtel                     |           |            |    |   |     |   | 97  |
|     | Frau Bolle                       |           |            |    |   |     |   | 107 |
|     | Die fieben Raben                 |           |            |    |   |     |   |     |
|     | Rothtappchen                     |           |            |    |   |     |   |     |
|     | Die Bremer Stadtmufitanten .     |           |            |    |   |     |   |     |
|     | Die kluge Else                   |           |            |    |   |     |   |     |
|     | Daumesbid                        |           |            |    |   |     |   |     |
|     | Daumerlings Banberichaft         |           |            |    |   |     |   |     |
|     | Fitchere Bogel                   |           |            |    |   |     |   |     |
| ~~, | U                                |           |            | •  | • | •   | • |     |



# Inhalt.

|     |                                                      | Geite |
|-----|------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Der Frofchfonig ober ber eiferne Beinrich            | 1     |
| 2.  | Marientind                                           | 6     |
| 3.  | Marchen von einem, ber auszog bas Fürchten gu lernen | 13    |
| 4.  | Der Bolf und die fieben jungen Geislein              | 25    |
|     | Der treue Johannes                                   | 29    |
|     | Der gute Sandel                                      | 39    |
| 7.  | Die gwölf Bruber                                     | 45    |
| 8.  | Das Lumpengefindel                                   | 52    |
| 9.  | Bruberden und Schwefterden                           | 55    |
|     | Die brei Mannlein im Balbe                           | 64    |
| 11. | Die brei Spinnerinnen                                | 72    |
|     | Sanfel und Grethel                                   | 76    |
|     | Bon bem Fifcher un fpner Fru                         | 86    |
|     | Afchenputtel                                         | 97    |
|     | Frau Bolle                                           | 107   |
|     | Die fieben Raben                                     | 111   |
|     | Rothfappchen                                         | 115   |
|     | Die Bremer Stadtmufitanten                           | 120   |
|     | Die kluge Else                                       | 125   |
|     | Daumesbick                                           | 130   |
|     | Daumerlings Banberfcaft                              | 138   |
|     | Fitchers Bogel                                       |       |
| vw, | Districts walter                                     |       |

.

|                                             | Dette |
|---------------------------------------------|-------|
| 23. Bon dem Machandelboom                   | . 149 |
| 24. Dornröechen                             | . 160 |
| 25. Fundevogel                              | . 165 |
| 26. Ronig Droffelbart                       | . 169 |
| 27. Sneewittchen                            | . 175 |
| 28. Rumpelftilgen                           | . 187 |
| 29. Der hund und ber Sperling               | . 191 |
| 30. Der Frieder und bas Catherlieschen      | . 196 |
| 31. Allerleirauh                            | . 205 |
| 32. Jorinde und Joringel                    | . 213 |
| 33. Sans im Glud                            | . 217 |
| 34. Der Arme und ber Reiche                 | . 224 |
| 35. Die Gansemagb                           |       |
| 36. Die fluge Bauerntochter                 | . 238 |
| 37. Doctor Allwiffend                       |       |
| 38. Der Bauntonig und ber Bar               | . 246 |
| 39. Die flugen Leute                        | . 250 |
| 40. Marchen von ber Unte                    |       |
| 41. Der arme Mullerburich und bas Ragden    | . 259 |
| 42. Der Jude im Dorn                        | . 264 |
| 43. Bom flugen Schneiberlein                | . 270 |
| 44. Coneeweifchen und Rofenroth             |       |
| 45. Die vier funftreichen Bruber            | . 284 |
| 46. Einauglein, Zweiauglein und Dreiauglein | . 290 |
| 47. Die weiße und bie fcmarge Braut         |       |
| 48. Die drei Faulen                         |       |
| 49. Bon bem Tobe bes bubnchens              |       |
| 50 Die Sternthaler                          | . 310 |

Kinden- und Bausmärghen.

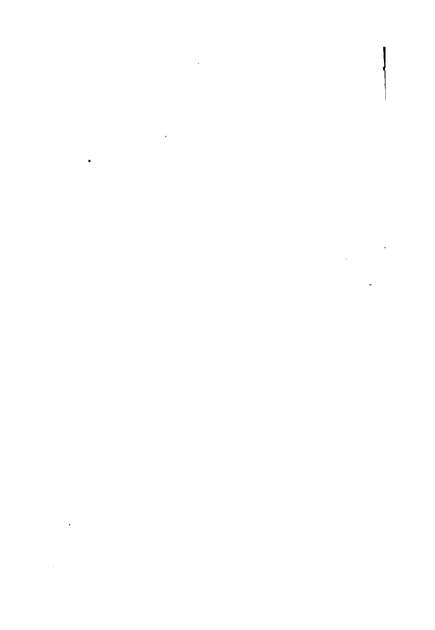

Kinden- und Hausmärghen.

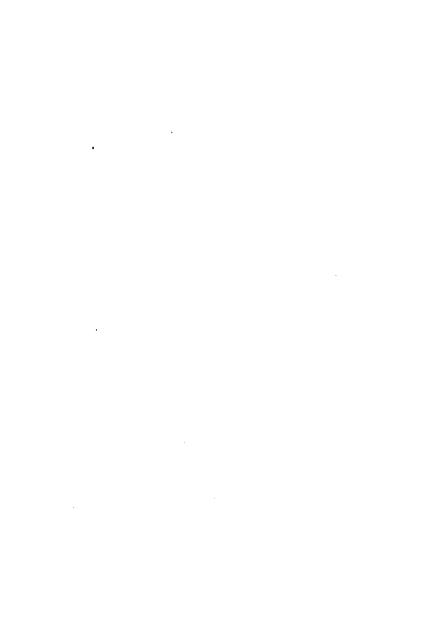

### Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich.

In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholsen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen: wenn nun der Tag recht heiß war, so gieng das Königstind hinaus in den Wald, und setze sich an den Rand des kühlen Brunnens: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und sieng sie wieder; und das war ihr liebstes Spielwert.

Run trug es sich einmal zu, daß die goldene Rugel der Königstochter nicht in ihr händchen fiel, das sie in die höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug, und geradezu ins Wasser hinein rollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Rugel verschwand, und der Brunnen war so tief, daß man keinen Grund sah. Da fieng sie an zu weinen, und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu was hast du vor, Königstochter, du schreift ja, daß sich ein Stein erbarmen möchte? Sie sah sich um, woher die Stimme Kindermarken. 10. Aust.

Da fagte ber Ronig 'was du verfprochen haft, das mußt baauch halten; geh nur und mach ihm auf.' Sie gieng und öffnete bie Thure, ba bupfte ber Frosch berein, ihr immer au 🗢 bem Ruge nach, bis ju ihrem Stuhl. Da fag er und rief 'heb mich berauf ju bir.' Sie ganderte, bis es endlich ber Ronia befahl. Der Frosch fprang von dem Stuhl auf den Tifch und fprach 'nun ichieb mir bein golbenes Tellerlein naber. Damit wir ausammen effen.' Das that fie gwar, aber man fab mobl, baß fies nicht gerne that. Der Frofch ließ fiche gut fcmeden, aber ihr blieb faft jedes Biglein im Salfe. Endlich fprach er 'nun bab id mich fatt gegeffen und bin mube. trag mich binauf in bein Rammerlein und mache bein feiben Bettlein gurecht, ba wollen wir uns ichlafen legen.' Da fieng Die Ronigstochter an ju weinen, fie fürchtete fich vor bem talten Froich, ben fie nicht angurühren getraute, und ber nun in ihrem iconen reinen Bettlein ichlafen follte. Der Ronia aber mard sornig und fprach 'mer bir geholfen hat als bu in ber Roth marft, ben follft bu bernach nicht verachten.' Da nacte fie ibn mit zwei Ringern, trug ibn binguf und feste ihn in eine Cde. 216 fie aber im Bette lag, tam er gefrochen und fprach 'ich bin mude, ich will ichlafen fo gut wie bu: beb mich berauf ober ich fags beinem Bater.' Da ward fie bitterbofe, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Rraften wider bie Band, 'nun wirft du Rube haben, bu garftiger Frofch.'

Als er aber herab fiel, da war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Baters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er ware von einer bosen herwünscht worden, und Niemand hätte ihn aus dem Brun-

nen erlofen fonnen, ale fie allein, und morgen wollten fie gufammen in fein Reich geben. Dann fcbliefen fie ein, und am andern Morgen, ale Die Sonne fie aufwedte, tam ein Bagen beran gefahren mit acht weißen Bferden besvannt, die hatten weiße Strauffebern auf bem Ropf und giengen in golbenen Retten, und binten ftand ber Diener bes jungen Ronigs, bas war der treue Beinrich. Der treue Beinrich batte fich fo betrubt, ale fein Berr mar in einen Frofch verwandelt worden, daß er brei eiferne Banbe batte um fein Berg legen laffen. damit es ihm nicht vor Beh und Traurigfeit gerfpränge. Der Bagen aber follte ben jungen Ronig in fein Reich abbolen: ber treue Beinrich hob beibe hinein, ftellte fich wieder hinten auf und mar voller Freude über die Erlofung. Und ale fie ein Stud Bege gefahren maren, borte ber Ronigefohn, baf es hinter ihm frachte, als mare etwas gerbrochen. Da brebte er fich um und rief :

Seinrich, ber Bagen bricht.'
'Rein, herr, ber Bagen nicht,
es ift ein Band von meinem herzen,
bas ba lag in großen Schmerzen,
als ihr in bem Brunnen faßt,
als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).'

Roch einmal und noch einmal trachte es auf dem Beg, und der Königssohn meinte immer der Bagen brache und es waren doch nur die Bande, die vom herzen des treuen hein= rich absprangen, weil sein herr wieder erlöft und gludlich war.

Da fagte ber Ronig 'mas bu versprochen baft, bas mußt bu auch halten; geh nur und mach ihm auf.' Sie gieng und öffnete die Thure, da bupfte ber Froich berein, ihr immer auf bem Rufe nach, bis zu ihrem Stubl. Da faß er und rief 'heb mich berauf zu bir.' Sie gauberte, bis es endlich ber Ronia befahl. Der Froich fprang von dem Stuhl auf den Tifch und fprach 'nun ichieb mir bein golbenes Tellerlein naber, bamit wir ausammen effen.' Das that fie amar, aber man fab mobl, daß fies nicht gerne that. Der Frosch ließ fiche gut ichmeden, aber ibr blieb faft jedes Biglein im Salfe. Endlich fprach er 'nun hab ich mich fatt gegeffen und bin mude. trag mich binauf in bein Rammerlein und mache bein feiben Bettlein gurecht, ba wollen wir uns schlafen legen.' Da fiena Die Roniastochter an ju weinen, fie fürchtete fich vor bem talten Froid, ben fie nicht angurühren getraute, und ber nun in ihrem iconen reinen Bettlein ichlafen follte. Der Ronia aber ward gornig und fprach 'mer bir geholfen bat als bu in ber Roth marft, ben follft bu hernach nicht verachten.' Da pacte fie ihn mit zwei Ringern, trug ihn binauf und feste ibn in eine Cde. Ale fie aber im Bette lag, tam er gefrochen und fprach 'ich bin mude, ich will fchlafen fo gut wie du: beb mich berauf ober ich fags beinem Bater.' Da ward fie bitterbofe, bolte ibn berauf und warf ibn aus allen Rraften wider Die Band, 'nun wirft du Rube haben, du garftiger Frofch.'

Als er aber herab fiel, da war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Baters Billen ihr lieber Gefelle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er ware von einer bosen her verwünscht worden, und Niemand hatte ihn aus dem Brr

nen erlöfen tonnen, als fie allein, und morgen wollten fie gufammen in fein Reich geben. Dann ichliefen fie ein, und am andern Morgen, als die Sonne fie aufwedte, tam ein Bagen beran gefahren mit acht weißen Bferden befvannt, Die batten weiße Strauffedern auf dem Ropf und giengen in goldenen Retten, und binten ftand ber Diener bes jungen Ronigs, bas war ber treue Beinrich. Der treue Beinrich hatte fich fo betrubt, als fein herr mar in einen Frosch verwandelt worden, daß er brei eiferne Bande batte um fein Berg legen laffen, damit es ihm nicht vor Beh und Traurigfeit gerfprange. Der Bagen aber follte ben jungen Ronig in fein Reich abholen; der treue Beinrich bob beibe hinein, ftellte fich wieder hinten auf und mar voller Freude über die Erlöfung. Und als fie ein Stud Bege gefahren waren, borte ber Ronigefohn, baf es hinter ibm frachte, ale mare etwas gerbrochen. Da brebte er fich um und rief:

'Seinrich, der Wagen bricht.'
'Nein, herr, der Wagen nicht,
es ist ein Band von meinem herzen,
das da lag in großen Schmerzen,
als ihr in dem Brunnen faßt,
als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).'

Roch einmal und noch einmal frachte es auf dem Beg, und der Rönigssohn meinte immer der Bagen brache und es waren doch nur die Bande, die vom herzen des treuen heinrich absprangen, weil sein herr wieder erlöft und gludlich war.

2.

### Marienkind.

Bor einem großen Balde lebte ein Solzhader mit feiner Rrau, ber hatte nur ein einziges Rind, bas mar ein Madchen von brei Jahren. Sie waren aber fo arm, bag fie nicht mehr bas tägliche Brot hatten und nicht mußten, mas fie ihm follten zu effen geben. Gines Morgens gieng ber Solzhacker voller Sorgen binaus in den Bald an feine Arbeit, und wie er ba Bolg badte, ftand auf einmal eine ichone große Frau por ibm. Die batte eine Rrone von leuchtenben Sternen auf bem Saupt und fprach ju ibm, 'ich bin die Jungfrau Maria, bie Mutter bes Chriftfindleins; bu bift arm und burftig, bring mir bein Rind, ich will es mit mir nehmen, und feine Mutter fein und fur es forgen.' Der bolghader gehorchte, holte fein Rind und übergab es ber Jungfrau Maria, Die nahm es mit fich hinauf in den himmel. Da gieng es ibm wohl, es af Buderbrot und trant fuße Mild, und feine Rleiber waren von Gold und die Englein fpielten mit ihm. 218 es nun vierzehn Jahr alt geworden mar, rief es einmal die Jungfrau Maria ju fich und fprach 'liebes Rind, ich habe eine große Reise vor, ba nimm die Schluffel zu ben breigebn Thuren des himmelreiche in Bermahrung: zwölf davon darfit du aufschließen und die Berrlichkeiten barin betrachten, aber die dreigehnte, wogu diefer fleine Schluffel gehört, die ift bir

verboten: hute dich, dag du fie nicht aufschließeft, sonit wirft Du ungludlich.' Das Madden verfprach geborfam zu fein. und als nun die Jungfrau Maria weg mar, fieng es an und befab die Bohnungen des Simmelreichs: jeden Tag folof es eine auf, bis die awolfe berum maren. In jeder aber faß ein Apostel, und mar von Licht und Glang umgeben. Es freute fich über all die Bracht und Serrlichkeit, und die Englein, die es immer begleiteten, freuten fich mit ibm. Run war allein noch die verbotene Thur übrig. Da empfand es eine große Luft ju miffen, mas babinter verborgen mare, und fprach ju ben Englein 'gang aufmachen will ich fie nicht, aber ich will fie aufschließen, damit wir ein wenig durch den Rit feben.' 'Ach nein,' fagten die Englein, 'bas mare Sunde: die Jungfrau Maria bate verboten, und es tonnte leicht bein Unglud merben.' Da schwieg es ftill, aber die Luft und Reugier in feinem bergen ichwieg nicht ftill, fonbern nagte und vidte orbentlich baran, und ließ ihm feine Rube. Und als die Enalein einmal hinausgegangen maren, bachte es 'nun bin ich aans allein und tonnte einmal binein auchen, es weiß es ja niemand, wenn ich es thue.' Es fuchte den Schluffel beraus, und als es ibn in ber Sand hielt, ftedte es ibn auch in bas Schloß, und als es ibn bineingestedt batte, drebte es auch um. Da fprang die Thure auf, und es fab ba die Dreieinigfeit im Reuer und Glang figen und betrachtete alles mit Erfaunen, bann rubrte es ein flein wenig mit dem Ringer an ben Glang, da ward der Finger gang golden. Da empfand es eine gewaltige Angst, schlug die Thur beftig zu und lief fort. Die Angst wollte auch nicht wieder weichen, es mochte anfangen, mas es wollte, und das Berg flopfte in einem fort

und wollte nicht ruhig werden; auch bas Gold blieb an dem Finger und gieng nicht ab, es mochte waschen und reiben, so viel es wollte.

Bar nicht lange, fo tam die Jungfrau Maria von ibrer Reife gurud. Sie rief bas Dabchen gu fich und forderte ibm bie Simmelsichluffel wieder ab. Indem es den Bund binreichte, blidte ihm die Jungfrau in die Augen und fprach 'haft bu auch nicht die breizebnte Thur geöffnet?' 'Rein,' antwortete es. Da legte fie ihre Sand auf fein Berg, fühlte wie es floufte und floufte, und mertte mobl, daß es ihr Gebot übertreten und die Thur aufgeschloffen hatte. Da fprach fie noch einmal 'haft bu es gewiß nicht gethan?' 'Rein' fagte das Madchen jum zweitenmal. Da erblidte fie ben Ringer. ber von ber Berührung bes himmlischen Reuers golden geworden war, und fab wohl, daß es gefündigt batte, und fprach jum brittenmal 'haft bu es nicht getban ?' 'Rein' fagte bas Madchen zum brittenmal. Da fprach bie Junafrau Daria 'bu baft mir nicht geborcht und baft noch bagu gelogen. du bift nicht mehr murbig im Simmel zu fein.'

Da versant das Mädchen in einen tiefen Schlaf, und als es erwachte, lag es unten auf der Erde, mitten in einer Bildniß. Es wollte rusen, aber es konnte keinen Laut hervorbringen: es sprang auf und wollte fortlausen aber wo es sich hinwendete, immer ward es von dichten Dornheden zurud gehalten, die es nicht durchbrechen konnte. Mitten in der Einöbe stand ein alter hohler Baum, das mußte seine Bohnung sein. Da kroch es hinein, wenn die Nacht kam, und wenn es stürmte und regnete, sand es darin Schut. Aber es war ein jämmerliches Leben, und wenn es daran dachte, wie



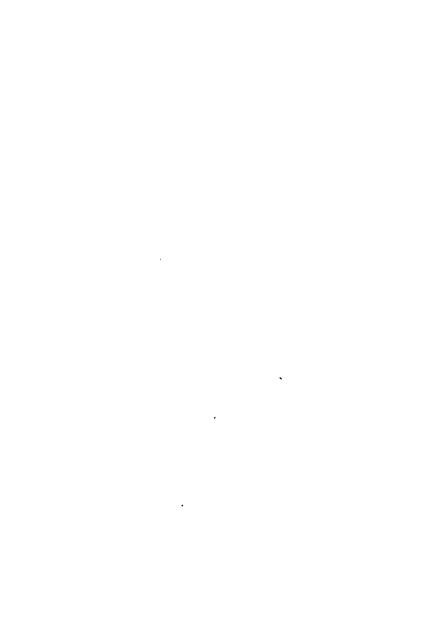

es im himmel so schön gewesen war und die Engel mit ihm gespielt hatten, so weinte es bitterlich. Burzeln und Baldbeeren waren seine einzige Rahrung: die suchte es sich so weit es sommen konnte. Im herbst sammelte es die herab gesallenen Rüsse und Blätter und trug sie in die Höhle, die Rüsse waren im Winter seine Speise und wenn Schnee und Eis kam, so kroch es wie ein armes Thierchen in die Blätter, daß es nicht fror. Nicht lange, so zerrissen seine Kleider und ein Stück nach dem andern siel vom Leib herab. Sobald dann die Sonne wieder warm schien, ging es heraus und septe sich vor den Baum, und seine langen Haare bedeckten es von allen Seiten wie ein Mantel. So saß es ein Jahr nach dem andern und fühlte den Jammer und das Elend der Welt.

Einmal, ale bie Baume wieder in frifdem Grun ftanben, jagte der Ronig bes Landes in dem Bald und verfolgte ein Reh, und weil es in bas Gebuich geflohen mar, bas ben boblen Baum einschloß, flieg er ab, rig bas Geftruppe aus einander und hieb fich mit feinem Schwert einen Beg. Als er nun bindurch gedrungen mar, fab er unter bem Baum ein wunderschönes Madchen, bas faß ba und war von feinem goldenen Saar bis zu den Rufigeben bedectt. Er ftand ftill und betrachtete es voll Erstaunen, bann redete er es. an und fprach 'mer bift bu? warum figeft bu bier in ber Ginobe?' Es gab aber feine Antwort, benn es fonnte feinen Mund nicht aufthun. Der Ronig fprach weiter 'willft bu mit mir auf mein Schloß geben?' Da nidte es nur ein wenig mit bem Ropf. Der Ronig nahm es auf feinen Urm, trug es auf fein Bferd und ritt mit ibm beim. Und ale er in das fonialiche Schloß tam, ließ er ihm ichone Rleider angiehen und

gab ihm alles im lleberfluß. Und ob es gleich nicht fprechen konnte, fo war es doch fo schön und holdselig, daß er es von herzen lieb gewann, und es dauerte nicht lange, so vermählte er sich mit ihm.

Als etwa ein Jahr verfloffen war, brachte die Ronigin einen Sobn gur Belt. Darauf in ber Nacht, ale fie allein in ihrem Bette lag, erschien ihr bie Jungfrau Maria und fprach 'willft bu bie Bahrheit fagen und gefteben, bag bu bie verbotene Thur aufgeschlossen haft, fo will ich beinen Mund öffnen und dir die Sprache wieder geben, verharrft bu aber in ber Sunde und leugnest bartnädig, fo nehm ich bein neugebornes Rind mit mir.' Da war ber Rönigin verlieben gu antworten, fie blieb aber verftodt und fprach 'nein, ich habe die verbotene Thur nicht aufgemacht, und die Jungfrau Daria nahm bas neugeborne Rind ihr aus ben Armen und verichwand damit. Um andern Morgen, als bas Rind nicht an finden war, gieng ein Bemurmel unter den Leuten, Die Ronigin ware eine Menschenfrefferin und hatte ihr eigenes Rind umgebracht. Sie borte alles, und konnte nichts dagegen sagen, der König aber wollte es nicht glauben, weil er sie so lieb batte.

Rach einem Jahr gebar die Königin wieder einen Sohn. In der Racht trat auch wieder die Jungfrau Maria zu ihr ein und sprach willst du gestehen, daß du die verbotene Thure geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wiedergeben und beine Junge lösen: verharrst du aber in der Sünde und leugnest, so nehme ich auch dieses neugeborne mit mir.' Da sprach die Königin wiederum 'nein, ich habe die verbotene Thur nicht ausgemacht,' und die Jungfrau nahm ihr das Kind aus den

Armen weg und mit sich in den himmel. Am Morgen, als die Leute hörten, daß das Kind abermals verschwunden sei, sagten sie laut, die Königin hätte es gefressen, und des Kösnigs Rathe verlangten, daß sie sollte gerichtet werden. Der König aber hatte sie so lieb, daß er es nicht glauben wollte, und befahl den Rathen bei Leibes und Lebensstrafe nichts mehr darüber zu sprechen.

Im dritten Jahre gebar die Königin ein schönes Tochterlein, da erschien ihr auch wieder Rachts die Jungfrau Maria und sprach 'folge mir.' Sie nahm sie bei der Sand und
führte sie in den himmel und zeigte ihr da ihre beiden ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel.
Als sich die Königin darüber freuete, sprach die Jungfrau
Maria 'willst du nun eingestehen, daß du die verbotene Thür
geöffnet hast, so will ich dir deine beiden Söhnlein zuruck
geben.' Die Königin antwortete zum drittenmal 'nein, ich
habe die verbotene Thür nicht geöffnet.' Da ließ sie die
Jungfrau wieder zur Erde hinabsinken und nahm ihr auch
daß dritte Kind.

Am andern Morgen, als es ruchbar ward, riefen alle Lente laut 'die Königin ift eine Menschenfresserin, sie muß verurtheilt werden!' und der König konnte seine Rathe nicht mehr zurudweisen. Es ward ein Gericht über sie gehalten, und weil sie nicht antworten und sich nicht vertheidigen konnte, ward sie verurtheilt auf dem Scheiterhausen zu sterben. Das holz wurde zusammengetragen, und als sie an den Pfahl festgebunden war, und das Feuer rings umber zu brennen ansieng, da schmolz das harte Eis des Stolzes und ihr herz ward von Reue bewegt, und sie dachte konnt ich vor

meinem Tobe gestehen, daß ich die Thüre geöffnet habe'. Da kam ihr die Stimme, daß sie laut rief 'ja, Maria, ich habe es gethan!' Und alsbald sieng der himmel an zu regnen und löschte die Feuerstammen, und über ihr brach ein Licht hervor, und die Jungfrau Maria kam herab und hatte die beiben Söhnlein zu ihren Seiten, das neu geborne Töchterlein auf dem Arm. Sie sprach freundlich zu ihr 'wer seine Sünde bereut und gesteht, dem ist sie vergeben,' und reichte ihr die Kinder, löste ihr die Junge und gab ihr Glück für das ganze Leben.

3.

# Märchen von einem, der auszog das Sürchten zu Lernen.

Ein Bater batte zwei Sobne, bavon mar ber altefte flug und gescheidt, und wunte fich in alles wohl zu schicken, ber jungfte aber war bumm . tonnte nichts beareifen und lernen: und wenn ibn die Leute faben, fprachen fie 'mit bem wird ber Bater noch feine Laft haben!' Benn nun etwas zu thun mar, fo mußte es der alteste allzeit ausrichten: hieß ihn aber der Bater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Beg gieng dabei über den Kirchhof oder fonft einen schauris gen Ort, fo antwortete er wohl 'ach, Bater es grufelt mir!' Denn er fürchtete fich. Der wenn Abende beim Reuer Beschichten ergablt murben, mobei einem die Saut schaudert, fo fprachen die Buborer manchmal 'ach, es grufelt mir!' Der jungste faß in einer Ede und borte bas mit an, und konnte nicht begreifen, mas es beißen follte. 'Immer fagen fie es gruselt mir! es gruselt mir! mir gruselte nicht: bas wird wohl eine Runft fein, von der ich auch nichts verftebe.'

Run geschah es, daß der Bater einmal zu ihm sprach 'hör du, in der Ede dort, du wirst groß und stark, und mußt auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie sich dein Bruder Mühe giebt, aber an dir ist hopfen und Malz verloren.' 'Ei, Bater,' antwortete er, 'ich will gerne

was lernen; ja, wenns angienge, so möchte ich lernen, daß mirs grufelte: davon verstebe ich noch gar nichts.' Der älteste lachte, als er das hörte, und dachte bei sich 'du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird mein Lebtag nichts: was ein Sädchen werden will, muß sich bei Zeiten frummen.' Der Bater seufzte und antwortete ihm 'das Gruseln, das sollst schon noch lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.'

Bald banach tam ber Rufter jum Befuch ins Saus, ba flagte ibm ber Bater feine Roth und ergablte, wie fein jungfter Sobn in allen Dingen fo ichlecht beschlagen mare, er mußte nichts und lernte nichte. 'Dentt euch, ale ich ihn fragte, womit er fein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt bas Brufeln zu lernen.' 'Benne weiter nichts ift,' antwortete ber Rufter, 'das tann er bei mir lernen, thut ibn nur ju mir, ich will ibn ichon abhobeln.' Der Bater mar es gufrieden, weil er bachte 'ber Junge mirb boch ein wenig zugeftust.' Der Rufter nabm ibn alfo ine Saus, und er mußte die Glode lauten. Rach ein vaar Tagen wedte er ibn um Mitternacht, biefibn aufsteben. in ben Rirchtburm fteigen und lauten. 'Du follft fcon lernen, was Grufeln ift,' bachte er, gieng beimlich voraus, und als der Junge oben mar, und fich umdrehte und bas Glodenfeil faffen wollte, fo fab er auf der Treppe, dem Schalloch ge= genüber, eine weiße Bestalt fteben. 'Ber ba?' rief er, aber bie Geftalt gab feine Untwort, regte und bewegte fich nicht. 'Gib Antwort,' rief ber Junge, 'oder mache bag bu fort kommft, du haft bier in ber Racht nichts zu ichaffen.' Der Rufter aber blieb unbeweglich fteben, damit der Junge glauben follte, es mare ein Befrenft. Der Junge rief gum gweis

ienmal 'was willft du bier? fprich, wenn du ein ehrlicher Rerl bift, oder ich werfe dich die Treppe hinab.' Der Rufter bachte 'das wird fo folimm nicht gemeint fein,' gab feinen Laut von fich und ftand, als wenn er von Stein mare. Da rief ibn ber Junge zum brittenmal an , und als bas auch vergeblich mar. nabm er einen Anlauf und ftief bas Gesvenst die Treppe binab. daß es gebn Stufen binab fiel und in einer Ede liegen blieb. Darauf lautete er bie Glode, gieng beim, legte fich, obne ein Bort au fagen, ine Bett und ichlief fort. Die Rufterfrau martete lange Beit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wieder tommen. Da ward ibr endlich angit, fie wedte ben Jungen und fragte 'weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ift?' er ift vor bir auf ben Thurm gestiegen.' 'Rein.' antwortete ber Junge, 'aber ba bat einer bem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er feine Antwort geben und auch nicht weggeben wollte, fo habe ich ibn für einen Spigbuben gehalten und hinunter geftogen. Geht nur bin, fo werdet ibr feben ob ers gewesen ift, es follte mir leib thun.' Die Frau fprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ede lag und jammerte, und ein Bein gebrochen batte.

Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Bater des Jungen. 'Euer Junge,' rief sie, 'hat ein großes Unglud angerichtet, meinen Mann hat er die Treppe hinab geworfen, daß er ein Bein gebrochen hat: schafft den Taugenichts aus unserm hause.' Der Bater erschrat, tam herbei gelaufen und schalt den Jungen aus. 'Bas sind das für gottlose Streiche, die muß dir der Bose eingegeben haben.' 'Bater,' antwortete er, 'hört nur an, ich bin ganz unschuldig: er stand da in der Racht, wie einer, der boses im Sinne hat.

Ich wußte nicht, wers war, und habe ihn dreimal ermahnt zu reden oder wegzugehen. 'Ach,' sprach der Bater, 'mit dir erleb ich nur Ungluck, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.' 'Ja, Bater, recht gerne, wartet nur bis Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen, so versteh ich doch auch eine Kunst, die mich ernähren kann.' 'Lerne was du willst,' sprach der Bater, 'mir ist alles einerlei. Da hast du funfzig Thaler, damit geh in die weite Welt, und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Bater ist, denn ich muß mich deiner schämen.' 'Ja, Bater, wie ihrs haben wollt: wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten.'

Als nun ber Tag anbrach, ftedte ber Junge feine funfgig Thaler in die Tasche, gieng hinaus auf die große Landstraße und fprach immer vor fich bin 'wenn mirs nur grufelte! wenn mirs nur grufelte!' Da fam ein Mann beran, ber borte bas Befprach, bas ber Junge mit fich felber führte, und als fie ein Stud weiter maren, daß man den Balgen feben tonnte, fagte er zu ibm 'fiebit bu, bort ift ber Baum, wo fiebene mit bes Seilers Tochter Sochzeit gehalten haben und jest bas Aliegen lernen: fet bich barunter und warte bis die Racht fommt, fo wirft bu ichon das Grufeln lernen.' 'Wenn weiter nichts dazu gehört,' antwortete der Junge, 'das ift leicht gethan; lerne ich aber fo geschwind bas Grufeln, fo follft bu meine funfzig Thaler baben: fomm nur Morgen fruh wieder ju mir.' Da gieng ber Junge ju bem Galgen, feste fich barunter und martete, bis der Abend fam. Und weil ibn fror. machte er fich ein Reuer an: aber um Mitternacht ging ber Bind fo falt, daß er trop bes Feuers nicht warm werden

Þ.

wollte. Und ale der Bind die Gehenften gegen einander flief. daß fie fich bin und ber beweaten, fo dachte er 'du frierft unten bei bem Reuer, mas mogen die ba oben erft frieren und gappeln.' Und weil er mitleidig mar, legte er die Leiter an, ftieg binguf. Inupfte einen nach bem andern los und bolte fie alle fiebene berab. Darauf fcurte er bas Reuer, blies es an und feste fie ringe berum, daß fie fich warmen follten. fie fagen ba und regten fich nicht, und bas Teuer ergriff ibre Rleider. Da fprach er 'nehmt euch in Acht, fonft bang ich . euch wieder binauf.' Die Todten aber hörten nicht, fcmiegen und liefen ibre Lumpen fort brennen. Da marb er bos und fprach wenn ihr nicht Acht geben wollt, fo tann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen,' und hieng fie nach ber Reihe wieder hinauf. Nun feste er fich ju feinem Rener und ichlief ein, und am andern Morgen, ba tam ber Dann ju ibm, wollte die funfgig Thaler haben, und fprach 'nun, weißt bu mas grufeln ift ?' 'Rein,' antwortete er, 'wober follte ichs miffen? die da broben haben bas Maul nicht aufgethan, und maren fo dumm, daß fie bie paar alten Lappen, die fie am Leibe haben, brennen liegen.' Da fab ber Mann, daß er die funfgig Thaler beute nicht davon tragen wurde, gieng fort und fprach 'fo einer ift mir noch nicht voraetommen.

Der Junge gieng auch seines Weges und fieng wieder an vor sich hin zu reden 'ach, wenn mirs nur gruselte! ach, wenn mirs nur gruselte!' Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm her schritt, und fragte 'wer bist du?' 'Ich weiß nicht' antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter 'wo bist du her?' 'Ich weiß nicht.' 'Wer ist dein Bater!' Das Kindermarchen, 10. Aust. barf ich nicht fagen.' 'Bas brummft bu beständig in ben Bart binein?' 'Ei,' antwortete ber Junge, 'ich wollte, daß mirs grufelte, aber niemand tann mirs lehren.' 'Laf bein bummes Befdmas,' fprach ber Ruhrmann, 'fomm, geb mit mir, ich will feben, baf ich bich unterbringe.' Der Junge gieng mit bem Auhrmann, und Abends gelangten fie zu einem Birthebaus, mo fie übernachten wollten. Da fprach er beim Eintritt in die Stube wieder gang laut 'wenn mirs nur grufelte! wenn mire nur grufelte!' Der Birth, ber bas borte, lachte und fprach 'wenn bich banach luftet, bagu follte bier wohl Gelegenheit fein.' 'Ach fchweig ftille,' fprach die Birthsfrau, 'fo mancher Borwitige bat icon fein Leben eingebuft, es ware Jammer und Schabe um die fconen Augen, wenn bie bas Tageslicht nicht wieder feben follten.' Der Junge aber fagte 'wenns noch fo fdwer ware, ich wills einmal lernen, beshalb bin ich ja ausgezogen.' Er ließ ben Birth anch feine Rube, bis biefer ergablte, nicht weit bavon ftande ein vermunichtes Schlofe, mo einer mobl fernen tonnte, mas grufeln mare, wenn er nur brei Rachte barin machen wollte. Der Ronig hatte bem, bere magen wollte, feine Tochter gur Frau versprochen, und die mare die iconfte Jungfrau, welche bie Sonne beschien: in bem Schlosse ftedten auch große Schape, von bofen Beiftern bemacht, Die murben bann frei, und fonnten einen Armen reich genug machen. Schon viele waren wohl hinein, aber noch teiner wieder herausgetommen. Da gieng ber Junge am andern Morgen vor ben Ronig und fprach menns erlaubt mare, fo wollte ich mobl drei Rachte in bem verwunschten Schlog machen.' Der Ronig fab ibn an, und weil er ihm gefiel, fprach er 'bu barfft bir noch breierlei ausbitten, aber es muffen leblose Dinge sein, und darfft das mit ins Schloß nehmen.' Da antwortete er 'so bitt ich um ein Feuer, eine Drebbant und eine Schnisbant mit dem Resser.'

Der Ronig ließ ibm bas alles bei Lag in bas Schlof Als es Racht werden wollte, gieng ber Junge binauf, machte fich in einer Rammer ein belles Reuer an, ftellte Die Schnigbant mit dem Deffer baneben, und feste fich auf die Drebbant. 'Ach, wenn mirs nur grufelte!' fprach er, 'aber bier werd iche auch nicht lernen.' Gegen Mitternacht wollte er fich fein Reuer einmal aufschuren: wie er fo binein blies. ba fdries plotlich aus einer Ede 'au, migu! mas uns friert!' 'Thr Rarren,' rief er, 'mas ichreit ihr? wenn euch friert, tommt, fest euch ans Reuer und marmt euch.' Und wie er bas gefagt batte, tamen zwei große ichmarze Ragen in einem gemaltigen Sprunge berbei, festen fich ibm zu beiden Seiten und faben ibn mit ihren feurigen Augen gang wild an. Ueber ein Beilden, ale fie fich gewärmt batten, fprachen fie 'Ramerad, wollen wir eins in ber Rarte fvielen?' 'Barum nicht?' antwortete er, 'aber zeigt einmal eure Bfoten ber.' Da ftredten fie bie Rrallen aus. 'Gi,' fagte er, 'mas habt ihr lange Ragel! wartet, die muß ich euch erft abschneiden. Damit padte er fie beim Rragen, bob fie auf Die Schnikbant und ichranbte ibnen die Bfoten fest. 'Euch babe ich auf die Ringer gefeben,' fprach er, 'ba vergebt mir bie Luft gum Rartenfpiel,' folug fie todt und warf fie binaus ins Baffer. 216 er aber die zwei zur Rube gebracht hatte und fich wieder zu feis nem Reuer fegen wollte, ba tamen aus allen Eden und Enden ichwarze Ragen und ichwarze hunde an glubenden Ret-

!

ten, immer mehr und mehr, daß er fich nicht mehr bergen tonnte: Die fdrien graulich, traten ihm auf fein Reuer, gerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das fab er ein Beilden rubig mit an, ale es ibm aber zu gra marb. faßte er fein Schnigmeffer, 'bu Befindel, fort mit bir,' rief er, und hadte auf fie los. Gin Theil fprang meg, die anderen ichlug er todt und marf fie binaus in den Teich. Als er wieber getommen war, blies er aus ben Runten fein Reuer frifch an und warmte fich. Und ale er fo fag, wollten ibm Die Augen nicht langer offen bleiben und er befam Luft gu Da blidte er um fich und fab in ber Ede ein grofcblafen. Bes Bett; 'das ift mir eben recht' fprach er, und legte fich bin-Als er aber die Angen eben guthun wollte, fo fieng bas-Bett von felbit an ju fahren, und fuhr im gangen Schloff berum. 'Recht fo,' fprach er, 'nur beffer gu.' Da rollte bas Bett fort, ale maren feche Bferbe vorgefvannt, über Schwellen und Trevven auf und ab: auf einmal, bovy bovy! warf es um, bas unterfte gu oberft, bag es wie ein Berg auf ibm Aber er ichleuderte Deden und Riffen in die Bobe, flieg beraus und fagte 'nun mag fabren, mer Luft bat,' legte fich an fein Reuer und fchlief bis es Tag mar. Am Morgen fam der Ronig, und als er ihn ba auf der Erde liegen fab. meinte er die Befpenfter hatten ihn umgebracht, und er mare Da fprach er, 'es ift boch Schabe um ben iconen Menfchen.' Das hörte ber Junge, richtete fich auf und fprach 'fo weit ifts noch nicht!' Da verwunderte fich der Ronig, freute fich aber und fragte, 'wie es ihm gegangen ware.' 'Recht gut,' antwortete er, 'eine Racht mare herum, Die zwei anderen werden auch herum gehen.' Als er jum Birth fam, ba machte ber große Augen. 'Ich dachte nicht,' fprach er, 'daß ich dich wieder lebendig feben murde, haft du nun gelernt, was Grufeln ift?' 'Rein,' fagte er, 'es ift alles vergeblich: wenn mirs nur einer fagen könnte!'

Die zweite Racht gieng er abermals hinguf ins alte Schloß, feste fich jum Reuer und fieng fein altes Lied wieder an 'wenn mire nur grufelte!' Bie Mitternacht berantam, ließ fich ein garm und Bevolter boren, erft fachte, bann immer ftarter, bann mare ein bischen ftill, endlich tam mit lautem Gefdrei ein balber Menich ben Schornstein berab und fiel vor ihm bin. 'Seda!' rief er, 'noch ein halber gebort bagu, Das ift zu wenig.' Da gieng ber garm von frifchem an, es tobte und heulte, und fiel die andere Balfte auch berab. Bart,' fprach er, 'ich will bir erft bas Feuer ein wenig aublafen.' Bie er bas gethan hatte und fich wieder umfab, ba waren die beiden Stude gusammengefahren, und faß ba ein graulicher Mann auf feinem Blat. 'So ift's nicht gemeint,' ivrach ber Junge, 'die Bant ift mein.' Der Mann wollte ibn wegdrängen, aber ber Junge ließ fiche nicht gefallen, ichob ihn mit Bewalt weg und feste fich wieder auf feinen Plas. Da fielen noch mehr Manner berab, die batten neun Todtenbeine und zwei Todtenfopfe, festen auf und fvielten Regel. Der Junge betam auch Luft und fragte, hort ihr, tann ich mit fein?' 'Ja, wenn du Geld haft.' 'Geld genug,' antwor= tete er, 'aber eure Rugeln find nicht recht rund.' Da nahm er Die Todtenfopfe, feste fie in die Drebbant und brebte fie rund. 'So, jest werden fie beffer fcuppeln,' fprach er, 'heida! nun gehte luftig!' Er fvielte mit und verlor etwas von feinem Beld, als es aber zwölf Uhr ichlug, mar alles vor feinen

Augen verschwunden: er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am andern Morgen kam der König und wollte sich erskundigen. 'Wie ist diesmal gegangen?' fragte er. 'Ich habe gekegelt,' antwortete er, 'und ein paar Heller versoren.' Hat dir denn nicht gegruselt?' 'Ei was,' sprach er, 'lustig hab ich mich gemacht. Wenn ich nur wüßte, was Gruseln wäre!'

In ber britten Racht feste er fich wieder auf feine Bant und fprach gang verbrieflich 'menn es mir nur grufelte!' 218 es fvat ward, tamen feche aroke Manner und brachten eine Tobtenlade berein getragen. Da fprach er 'ba ba, bas ift gewiß mein Betterchen, bas erft vor ein vaar Tagen gestorben ift,' wintte mit bem Finger und rief 'tomm, Betterchen, fomm!' Sie ftellten ben Sara auf Die Erbe, er aber gieng bingu und nabm den Dedel ab: ba lag ein todter Mann barin. Er fühlte ihm aus Beficht, aber es mar talt wie Gis. 'Bart.' fprach er. 'ich will bich ein bischen marmen.' gieng ans Reuer, marmte feine Sand und legte fie ibm aufs Beficht: aber der Todte blieb talt. Run nahm er ibn beraus, feste fich ans Reuer, und legte ibn auf feinen Schoof, und rieb ihm die Urme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts belfen wollte, fiel ibm ein 'wenn zwei zusammen im Bett liegen, fo marmen fie fich,' brachte ihn ins Bett, dedte ihn ju und legte fich neben ibu. Ueber ein Beilchen ward auch der Todte warm und fieng an fich ju regen. Da fprach ber Junge, fiehft du, Betterchen, batt ich dich nicht gewärmt!' Der Todte aber bub an und rief 'jest will ich dich erwurgen!' 'Bas,' fagte er, 'ift bas mein Dant? gleich follft bu wieder in beinen Sarg,' bub ibn auf,

warf ihn hinein und machte den Dedel zu; da tamen ble sechs Männer, und trugen ihn wieder fort. 'Es will mir nicht gruseln,' sagte er, 'hier lerne ichs mein Lebtag nicht.'

Da trat ein Mann berein, ber mar größer als alle anbere, und fab fürchterlich aus; er mar aber alt und batte einen langen weißen Bart. 'D bu Bicht,' rief er, 'nun follft du bald lernen, was Grufeln ift, denn du follit fterben.' 'Nicht fo fonell,' antwortete ber Junge, 'foll ich fterben, fo muß ich auch dabei fein.' 'Dich will ich fcon vaden' fprach ber Unbold. 'Sachte, fachte, mach bich nicht zu breit: fo ftart wie bu bin ich auch, und wohl noch ftarter.' 'Das wollen wir febn.' fprach ber Alte, bift bu ftarter ale ich, fo will ich bich geben laffen : fomm, wir wollens versuchen.' Da führte er ibn burch bunfle Bange au einem Schmiebefeuer, nahm eine Art und folug ben einen Ambof mit einem Schlag in die Erde. 'Das tann ich noch beffer' fprach ber Junge, und gieng ju dem anbern Ambok, und der Alte ftellte fich neben bin und wollte auseben, und sein weißer Bart hieng berab. Da faßte ber Runge Die Urt, gersvaltete den Ambof auf einen Sieb, und flemmte ben Bart mit hinein. 'Run hab ich dich,' fprach ber Junge, 'iest ift bas Sterben an bir.' Dann fafte er eine Gifenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er mochte aufhören, er wollte ibm große Reichtbumer aeben. Der Junge gog die Art raus und ließ ben Alten los. Der Alte führte ibn wieder ins Schloß gurud und zeigte ibm in einem Reller brei Raften voll Bold. 'Davon.' fprach er, ift ein Theil den Armen, der andere dem Ronig, der dritte bein.' Indem ichlug es zwölfe, und ber Beift verschwand, alfo bag ber Junge im Rinftern ftand. '3ch werde mir boch heraus helfen tönnen' sprach er, tappte herum, suchte den Weg in die Kammer und schlief bei seinem Feuer ein. Am andern Worgen tam der König und sagte, 'nun wirst du gesternt haben, was Gruseln ist?' 'Rein,' antwortete er, 'was ists nur? mein todter Better war da, und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.' Da sprach der König 'du hast das Schloß erlöst, und sollst meine Tochter heirathen.' 'Das ist all recht gut,' antwortete er, 'aber ich weiß immer noch nicht, was Gruseln ist.'

Da ward das Gold herauf gebracht und die hochzeit geseiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte. Das verdroß sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach 'ich will hilfe schaffen, das Gruseln soll erschen.' Sie gieng hinaus zum Bach, der durch den Garten floß, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Und Nachts, als der junge König schlief, mußte seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Basser mit den Gründlingen über ihn herschütten, daß die kleinen Fische um ihn herum zapvelten. Da wachte er auf und rief 'ach was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist.

4.

### Der Wolf und die fieben jungen Geislein.

Es war einmal eine alte Geis, die hatte sieben junge Geislein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Bald gehen und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach 'liebe Kinder, ich will hinaus in den Bald, seid auf eurer hut vor dem Bols: wenn er herein kommt, so frift er Euch alle mit Haut und Haar. Der Bosewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Fügen werdet ihr ihn erkennen.' Die Geislein sagten, 'liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge sortgehen.' Da mederte die Alte und machte sich getrost auf den Beg.

Es dauerte nicht lange, fo flopfte jemand an die hausthur und rief 'macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ift da, und hat jedem von Euch etwas mitgebracht.' Aber die Geiserchen hörten an der rauhen Stimme, daß es der Bolf war. 'Bir machen nicht auf,' riefen sie, 'du bift unsere Mutter nicht, die hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rauh: du bift der Bolf.' Da gieng der Bolf fort zu einem Krämer und taufte sich ein großes Stud Kreide: die aß er und machte damit seine Stimme sein. Dann tam er zurud, tlopfte an die hausthur und rief 'macht

auf. ibr lieben Rinder, eure Mutter ift ba und hat jedem von Ench etwas mitgebracht.' Aber ber Bolf batte feine fcwarze Pfote in bas Tenfter gelegt, bas faben bie Rinder und riefen wir machen nicht auf, unfere Mutter bat feinen fcwargen Ruf, wie du: du bift der Bolf.' Da lief der Bolf zu einem Bader und fprach 'ich babe mich an ben Ruf geftoffen, ftreich mir Teig barüber.' Und ale ibm ber Bader die Bfote beftrichen batte, fo lief er jum Muller und fprach 'ftreu mir weißes Debl auf meine Bfote.' Der Muller bachte 'ber Bolf will einen betrügen' und weigerte fich, aber ber Bolf fprach 'wenn bu es nicht thuft, fo freffe ich bich." Da fürchtete fich ber Muller und machte ibm die Bfote weiß. Ja, fo find Die Meniden.

Run gieng ber Bofewicht zum brittenmal zu ber Sausthure, flovfte an und fprach 'macht mir auf. Rinder, euer liebes Mütterchen ift beim gefommen und bat jedem von Guch etwas aus bem Balbe mitgebracht.' Die Beiferchen riefen 'geig uns erft beine Pfote, damit wir miffen, daß bu unfer liebes Mütterchen bift.' Da legte er die Pfote ins Renfter, und als fie faben, baf fie meif mar, jo glaubten fie, es mare alles mahr, und machten die Thure auf. Ber aber hereintam, bas mar ber Bolf. Sie erichraten und wollten fich perfteden. Das eine fprang unter ben Tifch, bas zweite ins Bett, bas britte in ben Dfen, bas vierte in die Ruche; bas fünfte in den Schrant, das fechite unter die Bafchiconffel, bas flebente in ben Raften ber Banduhr. Aber ber Bolf fand fie alle und machte nicht langes Rederlefen: eine nach bem andern foludte er in feinen Rachen; nur bas jungfte in bem Uhrkaften bas fand er nicht. Als der Bolf feine Luft

gebüßt hatte, trollte er fich fort, legte fich braußen auf der grunen Biefe unter einen Baum und fieng an einzuschlafen.

Richt lange danach tam die alte Geis aus dem Balbe wieder heim. Ach was mußte sie da erbliden! Die Hausthürstand sperrweit auf: Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworsen, die Baschschüssel lag in Scherben, Dede und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu sinden. Sierief sie nach einander bei Ramen, aber niemand antwortete. Endlich als sie an das jüngste kam, da rief eine seine Stimme 'liebe Mutter, ich stede im Uhrkasten.' Sie holte es heraus und es erzählte ihr, daß der Bolf doch gekommen wäre und die andern alle gefressen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen Kindergeweint hat.

Endlich gieng fie inihrem Jammer hinaus, und das jüngste Beislein lief mit. Und als fie auf die Wiese tam, so lag da der Bolf an dem Baum und schnarchte, daß die Aeste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten, und sah, daß in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. 'Ach Gott,' dachte sie 'sollten meine armen Rinder, die er zum Abendbrot hinunter gewürgt hat, noch am Leben sein?' Da mußte das Geislein nach hans laufen und Scheere, Radel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungethum den Banst auf, und taum hatte sie einen Schnitt gethan, so stedte schon ein Geislein den Ropf heraus, und als sie weiter schnitt, so sprangen nach einander alle sechse heraus, und hatten nicht einmal Schaden gesitten, denn das Ungethum hatte sie in der Gier ganz hinunter geschluckt. Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter und hürsten wie ein Schneider,

ber hochzeit balt. Die Alte aber fagte 'jest geht und sucht Badersteine, damit wollen wir dem gottlofen Thier den Bauch füllen, so lange es noch im Schlafe liegt.' Da schleppten die sieben Geiserchen in aller Eile die Steine herbei und ftedten sie ihm in den Bauch, so viel fie hinein bringen tonnten. Dann nahte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er nichts merkte und sich nicht einmal regte.

Als der Bolf ausgeschlafen hatte, machte er fich auf die Beine, und weil er so großen Durft empfand, so wollte er zu einem Brunnen geben und trinten. Als er aber anfieng fich zu bewegen, so ftiegen die Steine in seinem Bauch an einander und rappelten. Da rief er

'was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum ? ich meinte es waren feche Beislein, jo find's lauter Waderstein.'

lind als er an den Brunnen tam und sich über das Basser budte und trinten wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich ersausen. Als die sieben Geislein das sahen, da tamen sie herbeigelauseu, riefen saut 'der Bolf ift todt!' und tauzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.

5.

#### Der treue Johannes.

Es war einmal ein alter Ronig, ber mar frant und bachte 'es wird wohl bas Todtenbett fein, auf bem ich liege,' fprach er Tagt mir ben getreuen Johannes tommten.' Der getreue Johannes mar aber fein licbfter Diener, und bief fo. meil er ibm fein Lebelang fo treu gemefen mar. Mls er nun por bas Bett gefommen mar, fprach ber Ronig 'getreufter Johannes, ich fühle, daß mein Ende beran nabt, und da bab ich feine andere Sorge als um meinen Sobn: er ift noch in jungen Jahren, mo er fich nicht immer zu rathen weiß, und wenn bu mir nicht versprichft, ibn ju unterrichten in allem, mas er miffen muß, und fein Bflegvater zu fein, fo tann ich meine Augen nicht in Rube guthun.' Da antwortete ber getreue Johannes 'ich will ibn nicht verlaffen, und will ibm mit Treue dienen, wenns auch mein Leben toftet.' der alte Ronia 'fo fterb ich getroft und in Frieden.' Und fprach dann weiter 'nach meinem Tode follft du ihm das gange Schloß zeigen, alle Rammern, Gale und Bewolbe, und alle Schake, die barin liegen : aber die lette Rammer in dem langen Bange follft bu ibm nicht zeigen, worin bas Bild ber Ronigstochter vom goldenen Dache verborgen fteht. er fie erblickt, wird er eine beftige Liebe ju ihr empfinden, und wird in Dhnmacht niederfallen, und wird ihretwillen in

große Gefahren gerathen; davor follft bu ihn buten.' Und als ber treue Johannes nochmals dem alten König die hand darauf gegeben hatte, ward diefer ftill, legte fein haupt auf das Rissen und ftarb.

Als ber alte Ronig nun ju Grabe getragen mar, ba ergablte ber treue Johannes bem jungen Ronig, mas er feinem Bater auf bem Sterbelager verfprochen hatte, und fagte 'bas will ich gewißlich halten, und will bir treu fein, wie ich ibm gemefen bin, und follte es mein Leben toften.' Die Trauer gieng vorüber, ba fprach ber treue Johannes ju ibm 'es ift nun Reit, baf bu bein Erbe fiebit: ich will bir bein vaterliches Schloß zeigen.' Da führte er ihn überall berum, auf und ab, und ließ ihn alle bie Reichthumer und prachtigen Rammern feben: nur die eine Rammer öffnete er nicht, worin bas gefährliche Bilb ftanb. Das Bilb mar aber fo geftellt, baß, wenn die Thure aufgieng, man gerade barauf fab, und mar fo berrlich gemacht, bag man meinte es leibte und lebte, und es gabe nichts lieblicheres und iconeres auf ber gangen Belt. Der junge Ronig aber merfte mohl, bag ber getreue Johannes immer an einer Thure vorübergieng, und fprach marum fchließeft bu mir biefe niemals auf!' 'Es ift etwas barin,' antwortete er, 'vor bem bu erschridft.' Aber der Ronig antwortete 'ich habe bas gange Schloß gefehn, fo will ich auch wiffen, mas barin ift,' und gieng und wollte die Thure mit Bewalt öffnen. Da hielt ihn ber getreue Johannes gurud und fagte 'ich babe es beinem Bater vor feinem Tobe versprochen, baf bu nicht feben follft, mas in ber Rammer ftebt : es tonnte bir und mir ju großem Unglud ausschlagen.' 'Ach,' antwortete ber junge Ronig, wenn ich nicht binein

Ł

tomme, fo ifts mein ficheres Berderben: ich wurde Tag und Racht teine Rube haben, bis ichs mit meinen Augen gesehen batte. Run gebe ich nicht von der Stelle, bis du aufgesicolien haft.'

Da fab ber getreue Johannes, bafes nicht mehr ju andern war, und fucte mit ichwerem Bergen und vielem Seufgen aus bem großen Bund ben Schluffel beraus. Thur ber Rammer geöffnet batte, trat er querft binein und dachte ber Ronig follte das Bildnis vor ihm nicht feben: aber was balf bas? ber Ronig ftellte fich auf die Rugfpigen und fab ibm über die Schulter. Und als er bas Bilbnis ber Jungfrau erblidte, bas fo berrlich mar und von Gold und Ebelfteinen glangte, ba fiel er obnmachtig gur Erbe nieber. Der getreue Johannes bob ibn auf, trug ibn in fein Bett und bachte voll Sorgen 'bas Unglud ift gefcheben, Serr Gott, was will baraus werben!' Dann ftartte er ibn mit Bein, bis er wieder au fich felbft tam. Das erfte Bort, bas er fprach, mar 'ach wer ift bas ichone Bild ?' 'Das ift bie Ronigstochter vom goldenen Dache,' antwortete ber treue Johannes. Da fprach ber Ronig weiter 'meine Liebe au ihr ift fo groß, wenn alle Blatter an ben Baumen Bungen maren, fie fonntens nicht aussagen; mein Leben fete ich baran, daß ich fie erlange. Du bift mein getreuefter Johannes, bu mußt mir beifteben.'

Der treue Diener besann fich lange, wie es anzusangen ware, benn es hielt schwer, nur vor das Augesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgedacht, und sprach zu dem König 'alles, was sie um sich hat, ist von Gold: Tische, Stuhle, Schusseln, Becher, Räpfe und alles Sausgeräth: in beinem Schape liegen fünf Tonnen Goldes, laß eine von den Goldschmieden des Reichs verarbeiten zu allerhand Gefäßen und Geräthschaften, zu allerhand Bögelu, Gewild und wunderbaren Thieren, das wird ihr gefallen. Bir wollen hinfahren und unfer Glud versuchen. Der König ließ alle Goldschmiede zusammenkommen: sie arbeiteten Tag und Racht, bis endlich die herrlichsten Dinge fertig waren. Run ließ der getreue Johannes alles auf ein Schiff laden, und zog Kausmannskleider an, und der König mußte ein gleiches thun, um sich unkenntlich zu machen. Dann fuhren sie über das Meer und fuhren so lange, die sie zur Stadt tamen, worin die Königstochter vom goldenen Dache wohnte.

Der treue Johannes hieß den Ronig auf bem Schiffe aurudbleiben und auf ibn marten. 'Bielleicht,' fprach er. 'bring ich die Ronigstochter mit, barum forget, bag alles in Ordnung ift, laft die Boldgefäße aufftellen und bas gange Schiff ausichmuden.' Darauf fuchte er fich in fein Schurachen allerlei von den Goldsachen gusammen, flieg ans Land und gieng gerade nach dem foniglichen Schloß. Als er in den Schloßhof tam, ftand da beim Brunnen ein icones Dadchen, bas hatte zwei goldene Eimer in der Sand und ichopfte damit. Und ale es bas blinkende Baffer forttragen wollte und fich umdrebte, fab es den fremden Mann und fragte ibn, wer er mare? Da antwortete er 'ich bin ein Raufmann,' und öffnete fein Schurzchen und ließ fie hineinschauen. Da rief fie 'ei, mas für fcones Goldzeug!' feste die Eimer nieder und betrachtete eins nach bem anbern. Da fprach bas Madchen 'das mun die Ronigstochter feben, die bat fo große Freude

an den Golbsachen, daß fie euch alles abkauft.' Es nahm ihn bei der Sand und führte ihn hinauf, denn es war die Rammerjungfer. Als die Königstochter die Waare sah, war sie ganz
vergnügt und sprach 'es ift so schön gearbeitet, daß ich dir alles
abkausen will.' Aber der getreue Johannes sprach 'ich bin nur
der Diener von einem reichen Rausmann: was ich bier habe, ift
nichts gegen das, was mein herr auf seinem Schiffe stehen hat,
und das ift das kunklichte und köftlichte, was je in Gold ist
gearbeitet worden.' Sie wollte alles herauf gebracht haben,
aber er sprach 'dazu gehören viele Tage, so groß ist die Menge,
und so viele Säle, um es auszustellen, daß euer haus nicht
Raum dafür hat.' Da ward ihre Neugierde und Lust immer mehr
angeregt, so daß sie endlich sagte 'führe mich hin zu dem Schiff,
ich will selbst hingehen und deines herrn Schäpe betrachten.'

Da führte fie ber getreue Johannes zu dem Schiffe bin und mar gang freudig, und ber Ronig, ale er fie erblicte. fab. baf fie noch ichoner war ale bas Bild und meinte nicht anders, ale das Berg wollte ibm gerfpringen. Run flieg fie in bas Schiff, und ber Ronig führte fie binein; ber getrene Johannes aber blieb guritt bei bem Steuermann und bief bas Schiff abstofen, 'fpannt alle Segel auf, daß es fliegt wie ein Bogel in der Luft.' Der Ronig aber zeigte ihr brinnen bas golbene Befdirt , jebes einzeln , Die Schuffeln , Becher, Napfe. Die Bogel, bas Gmild und die munderbaren Thiere. Biele Stunden giengen verum, mabrend fie alles befah, und in ibrer Freude mertte fie nicht, bag bas Schiff babin fubr. Rachdem fie bas lette betrachtet hatte, banfte fie bem Raufmann und wollte beim; als fie aber an bes Schiffes Rand tam, fab fie, baf es fern vom gand auf hobem Meere gieng Rinbermarchen. 10. Muff. 3

und mit vollen Segeln forteilte. 'Ach' rief fie erschroden, ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Gewalt eines Raufmanns gerathen; lieber wollt ich sterben!' Der Ronig aber faßte fle bei der hand und sprach 'ein Raufmann bin ich nicht, ich bin ein Rönig und nicht geringer an Geburt als du bist: aber daß ich dich mit List entführt habe, das ist aus übergroßer Liebe geschehen. Das erstemal, als ich dein Bildniß gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen.' Als die Rönigstochter vom goldenen Dache das hörte, ward sie getröstet, und ihr herz ward ihm geneigt, so daß sie gerne einwilligte seine Gemablin zu werden.

Es trug fich aber ju, mabrend fie auf dem hoben Deere babin fuhren, daß ber getreue Johannes, als er vornen auf bem Schiffe fag und Mufit machte, in der Luft brei Raben erblidte, die daber geflogen tamen. Da borte er auf gu fpielen und borchte mas fie mit einander fprachen, benn er verftand bas mobl. Die eine rief 'ei, ba führt er bie Ronigstochter vom golbenen Dache beim.' 'Ja,' antwortete bie ameite, 'er hat fie noch nicht.' Sprach die britte 'er hat fie boch, fie fitt bei ibm im Schiffe.' Da fieng die erfte wieder an und rief 'mas hilft ihm bas! wenn fle ans Land tommen, wird ibm ein fucherothes Bferd entgegenspringen: ba wird er fich aufschwingen wollen, und thut er das, fo fprengt es mit ihm fort und in die Luft binein, er nimmer mehr feine Jungfrau wieder fieht.' Sprach Die zweite 'ift gar teine Rettung?' 'D ja, wenn ein anderer ichnell auffitt, bas Reuergewehr, bas in ben Salftern fteden muß, beraus nimmt und bas Bferd bamit tobt ichieft, fo ift ber junge Ronia gerettet. Aber mer meif bas! und mers weiß und fagts

ibm. ber wird au Stein von den Ruggeben bis gum Rnie." Da fprach bie zweite 'ich weiß noch mehr, wenn bas Bferd and getöbtet wird. fo bebalt ber junge Ronig boch nicht feine Brant : wenn fie gufammen ins Schloft tommen, fo lieat bort ein gemachtes Brauthemb in einer Schuffel, und fiebt aus als mars von Gold und Silber gewebt, ift aber nichts als Schwefel und Bech: wenn ers anthut, verbrennt es ihn bis auf Mart und Anochen.' Sprach die britte 'ift ba gar teine Rettung?' 'D ja,' antwortete bie ameite, 'wenn einer mit bandicuben das bemd padt und wirft es ine Reuer, bag es verbreunt, fo ift ber junge Ronig gerettet. Aber mas bilfts! wers weiß und es ibm faat; ber wird halbes Leibes Stein vom Rnie bis gum Bergen!' Da fprach bie britte 'ich weiß noch mehr, wird das Brauthemd auch verbrannt, fo bat ber junge Ronig seine Braut boch noch nicht; wenn nach ber Sochzeit ber Tang anbebt, und die junge Ronigin tangt, wird fie ploglich erbleichen und wie todt binfallen: und bebt fie nicht einer auf fund giebt aus ihrer rechten Bruft brei Tropfen Blut und fveit fie wieder aus, fo ftirbt fie. Aber verrath das einer, der es weiß, fo wird er ganges Leibes gu Stein vom Birbel bis gur Rufgebe.' Als die Raben bas mit einander gesprochen batten, flogen fie weiter, und ber getreue Johannes batte alles wohl verftanden, aber von ber Beit an war er ftill und traurig; benn verschwieg er feinem berrn, mas er gebort batte, fo mar biefer ungludlich : entbedte er es ibm. fo mußte er felbit fein Leben bingeben. Endlich aber fprach er bei fich 'meinen Berrn will ich retten, und follt ich felbft darüber ju Grunde geben.'

Als fie nun ans Land tamen , da gefchah es, wie bie

Raben vorber gefagt batten, und es fprengte ein prachtiger fucherother Gaul daber. 'Boblan,' fprach ber Ronig, 'ber foll mich in mein Schlof tragen,' und wollte fich auffegen, boch ber getreue Johannes tam ibm gupor, ichwang fich ichnell barauf. jog bas Bewehr aus ben Salftern und ichof ihn nieder. Dariefen bie andern Diener bes Ronigs, bie bem treuen Johannes boch nicht aut maren, 'wie fcanblich, bas fcone Thier ju tobten, das ben Ronig in fein Schloß tragen follte!' Aber ber Ronig fprach 'schweigt und lagt ibn geben, es ift mein getreufter Johannes, wer weiß, wozu bas gut ift! Run giengen fie ins Schloß, und ba ftand im Saal eine Schuffel, und bas gemachte Brauthemd lag barin und fab aus nicht anders als mare es von Gold und Silber. Der junge Ronig gieng barauf zu und wollte es ergreifen, aber ber treue Johannes fcob ibn weg, padte es mit Sandichuben an, trug es fcnell ins Reuer und ließ es perbrennen. Die anderen Diener flengen wieder an ju murren und fagten 'febt, nun verbrennt er aar bes Ronigs Brauthemb.' Aber ber junge Ronig fprach 'wer weiß, wozu es gut ift, lagtibn geben, es ift mein getreuefter Johannes.' Run ward die Bochzeit gefeiert: ber Zang hub an, und die Braut trat auch hinein, da hatte der treue Johannes Acht und ichaute ihr ins Antlig: auf einmal erbleichte fie und fiel wie todt gur Erde. Da fprang er eilends hingu, hob fie auf und trug fie in eine Rammer, da legte er fie nieder, fniete und fog die brei Blutstropfen aus ihrer rechten Bruft und fpeite fie aus. Alsbald athmete fie wieder und erholte fich, aber ber junge Ronia hatte es mit angefeben, und wußte nicht, warum es der treue Johannes gethan hatte, ward sornig barüber, und rief 'werft ibn ins Befangnig.'

Am andern Morgen ward der getreue Johannes verurtheilt und zum Galgen geführt, und dis er oben stand und gerichtet werden sollte, sprach er 'jeder der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden, soll ich das Recht auch haben?' 'Ja,' antwortete der König, 'es soll dir vergönnt sein.' Da sprach der treue Johannes 'Ich bin mit Unrecht verurtheilt und bin dir immer treu gewesen,' und erzählte, wie er auf dem Reere das Gespräch der Raben gehört, und wie er, um seinen herrn zu retten, das alles hätte thun müssen. Da rief der König, 'o meingetreuster Johannes, Gnade! Gnade! führt ihn herunter.' Aber der treue Johannes war bei dem lepten Bort, das er geredet hatte, leblos herabgefallen, und war ein Stein.

Darüber trug nun der Ronig und die Ronigin großes Leid, und ber Ronig fprach 'ach, mas hab ich große Treue fo ubel belohnt!' und ließ bas fteinerne Bild aufbeben und in feine Echlaftammer neben fein Bett ftellen. Go oft er es anfah, weinte er und fprach 'ach, fonnt ich bich wieder lebenbig machen, mein getreufter Johannes.' Es gieng eine Beit berum, da gebar die Ronigin Zwillinge, zwei Cobnlein, Die wuchsen beran und waren ihre Freude. Ginmal, als die Ronigin in ber Rirche mar und die zwei Rinder bei bem Bater fagen und fvielten, fab diefer wieder bas fteinerne Bildniß voll Trauer an, feufate und rief 'ach, konnt ich bich wieder lebendig machen, mein getreuefter Johannes.' Da fieng ber Stein an ju reben und fprach 'ja, bu tannft mich wieder lebendig machen, wenn du bein Liebstes baran wenben willft.' Da rief ber Ronig 'alles, mas ich auf ber Belt habe, will ich fur bich bingeben.' Sprach der Stein weiter wenn bu mit beiner eigenen Sand beinen beiben Rinbern

ben Ropf abbauft und mich mit ibrem Blute beftreichft, fo erbalte ich bas Leben wieder.' Der Ronig erichrat, ale er borte, baf er feine liebften Rinder felbft tobten follte, bod bacte er an die große Treue, und daß der getreue Johannes für ihn gestorben mar, jog fein Schwert und hieb mit eigener Sand ben Rindern ben Ropf ab. Und als er mit ihrem Blute ben Stein bestrichen batte, febrte bas Leben gurud. und der getreue Johannes fand wieder frifch und gefund por ihm. Er aber fprach jum Ronia beine Treue foll nicht unbelohnt bleiben,' und nahm die Saupter der Rinder, feste fle wieder auf und bestrich die Bunde mit ihrem Blut: bavon wurden fie im Augenblid wieder beil, und fprangen berum und fpielten fort, als mar ihnen nichts gefcheben. Run mar ber Ronig voll Freude, und als er bie Ronigin tommen fab. verstedte er den treuen Johannes und die beiden Rinder in einen großen Schrant. Bie fie bereintrat, fprach erau ibr 'haft bu gebetet in ber Rirche?' '3a,' antwortete fie, 'aber ich habe beständig an den treuen Johannes gedacht, daß er fo ungludlich burch une geworden ift.' Da fprach er, 'liebe Frau, wir tonnen ihm das Leben wiedergeben, aber es toftet uns unfre beiden Sohnlein, die muffen wir opfern.' Ronigin ward bleich und erschraf im Bergen, boch fprach fie wir finds ihm schuldig wegen feiner großen Treue.' Da freute er fich, daß fie dachte, wie er gedacht hatte, gieng bin und ichlog ben Schrant auf, und holte die Rinder und ben treuen Johannes beraus und fprach 'Gott fei gelobt, er ift erloft, und unfere Sobnlein haben wir'auch wieder,' und ergahlte ibr, wie es fich alles zugetragen batte. Da lebten fie ausammen in Gludfeligfeit bis an ibr Ende.

6.

#### Der gute gandel.

Ein Bauer, ber hatte feine Rub auf den Martt getrieben und für fieben Thaler vertauft. Auf dem Beimmeg mußte er an einem Teich vorbei, und ba borte er ichon von weitem. wie die Frofche riefen 'at, at. at, at.' 'Ja,' fprach er für fich, bie fcreien auch ins Saberfeld binein: fieben Thaler finds. bie ich geloft babe, feine acht.' Als er zu dem Baffer berantam, rief er ihnen gu 'bummes Bieh, bas ihr feid! wißt ihre nicht beffer ? fieben Thaler finds und feine acht.' Die Rrofche blieben aber bei ihrem 'at, at, at, at. 'Run, wenn ihre nicht glauben wollt, ich fanns euch porgablen,' holte das Beld aus ber Tafche und gablte die fieben Thaler ab, immer vierundamangig Grofden auf einen. Die Frofde tehrten fich aber nicht an feine Rechnung und riefen abermals 'at, at, at, at.' 'Ei,' rief ber Bauer gang bos, 'wollt ihre beffer miffen als ich, fo gablt felber,' und marf ihnen bas Beld mit einander ins Baffer binein. Er blieb fteben und wollte marten, bis fie fertig waren und ihm das Seinige wiederbrachten, aber Die Frofche bebarrten auf ihrem Sinn, fcbrien immerfort 'at. at, at, at,' und warfen auch bas Beld nicht wieder beraus. Er wartete noch eine gute Beile, bis ber Abend einbrach und er nach Saus mußte, ba fchimpfte er die Frofche aus, und rief 'ihr Bafferpaticher, ihr Didtopfe, ihr Rlopaugen, ein

groß Maul habt ihr und konnt ichreien, daß einem die Ohren weh thun, aber fieben Thaler konnt ihr nicht gahlen: meint ihr, ich wollte da ftehen, bis ihr fertig wart? Damit gieng er fort, aber die Frosche riefen noch 'ak, ak, ak, ak' hinter ihm her, daß er gang verdrießlich heim kam.

Ueber eine Beit erhandelte er fich wieder eine Rub, die idlactete er, und machte bie Rechnung, wenn er bas Rleifc aut verfaufte, tonnte er fo viel lofen, ale bie beiden Rube merth maren, und das Well batte er obendrein. Ale er nun mit bem Aleisch zu der Stadt tam, war vor dem Thore ein ganges Rudel hunde gufammen gelaufen, poran ein großer Bindbund : der fprang um das Aleifch, fcnupperte und bellte 'mas, mas, mas, was.' Als er gar nicht aufboren wollte. fprach ber Bauer zu ibm ja, ich merte wohl, bu fagft mas, mas,' weil bu etwas von dem Aleisch verlangit, ba follt ich aber icon antommen, wenn ich bire geben wollte.' Der Sund antwortete nichts als 'mas, mas.' 'Billft bus auch nicht weafressen und für beine Rameraden ba gut fteben?" 'Bas, mas' fprach ber Sund. 'Run, wenn bu dabei beharrft, fo will ich bire laffen, ich fenne bich mobl und weiß, bei wem bu bienft. Aber bas fage ich bir, in brei Tagen muß ich mein Beld baben: bu tannft mire nur binaus bringen.' Darauf lud er das Rleifch ab und fehrte wieder um : die Sunde machten fich barüber ber und bellten laut 'mas, mas.' Der Bauer, ber es von weitem borte, fprach ju fich 'borch, jest verlangen fie alle mas, aber ber große muß mir einfteben.'

Als brei Tage herum waren, dachte der Bauer 'heute Abend haft du dein Geld in der Tasche' und war gang vergnugt. Aber es wollte niemand tommen und auszahlen.

Es ift fein Berlag mehr auf jemant,' fprach er, und endlich rif ibm die Beduld, bag er in bie Stadt gu bem Fleischer gieng und fein Beld forderte. Der Rleifcher meinte, es mare ein Spaß, aber ber Bauer fagte 'Spaß bei Seite, ich will mein Geld: bat ber große Sund euch nicht bie ganze geschlachtete Rub vor drei Tagen beim gebracht?' Da ward der Fleiider gornig, griff nach einem Befenftiel und jagte ibn binaus. Bart,' fprach ber Bauer, 'es giebt noch Gerechtigfeit auf ber Belt!' und gieng in bas fonigliche Schlof und bat fich Bebor aus. Er ward vor ben Ronig geführt, ber ba faß mit feiner Tochter und fragte, mas ihm fur ein Leid wiederfahren mare? 'Ach,' fagte er, 'die Frofche und Gunde haben mir bas Meinige genommen, und ber Mekger bat mich bafur mit bem Stod bezahlt,' und ergablte weitlaufig, wie es gu= gegangen war. Darüber fieng die Ronigstochter laut an gu lachen, und der Ronig fprach ju ihm Recht fann ich bir bier nicht geben, aber bafur follit bu meine Tochter gur Frau baben; ihr Lebtag hat fie noch nicht gelacht, als eben über bich, und ich babe fie bem versprochen, der fie jum Lachen bringen tonnte. Du tannft Gott für bein Glud banten.' 'D,' antwortete ber Bauer, 'ich will fie gar nicht; ich habe babeim nur eine einzige Frau, und bie ift mir icon zu viel: wenn ich nach haus tomme, fo ift mir nicht anders als ftanbe in jedem Bintel eine.' Da ward ber Ronig gornig und fagte 'dn bift ein Grobian.' 'Ach, herr Ronig,' antwortete ber Bauer, 'was fonnt ibr von einem Ochfen anders erwarten als Rindfleifch.' Barte,' erwiederte ber Ronig 'bu follft einen andern Lohn haben. Jest pad bich fort, aber in brei Lagen fomm wieder, fo follen bir funfhundert vollgegablt werden.'

Bie ber Bauer bingus vor die Thur tam, fprach bie Schildmache 'bu haft die Ronigstochter jum Lachen gebracht. ba wirft bu mas rechts befommen haben.' 'Ja, bas mein ich,' antwortete ber Baner, 'fünfbundert werden mir ausgezablt.' 'Sor,' fprach ber Soldat, 'gieb mir etwas bavon: was willk bu mit all bem Gelb anfangen! Run,' fprach ber Bauer, meil dus bift, fo follft du zweihundert baben, melbe bich in drei Tagen beim Ronig und lag birs aufgablen.' Ein Jube. der in der Rabe gestanden und bas Befprach mit angebort batte, lief bem Bauer nach, bielt ihn beim Rod und fprad 'Bottesmunder, mas feid ihr ein Gludsfind! ich wills end wechseln, ich wills euch umfegen in Scheibemung, was wollt ibr mit den barten Thalern?' 'Daufchel,' fagte ber Bauer, 'dreihundert tannft bu noch haben, gieb mirs gleich in Dunge, beut über brei Tage wirft du dafür beim Ronig bezahlt merden.' Der Jude voll Freude über das Brofitchen , brachte gleich die Summe in ichlechten Grofchen, wo brei fo viel werth find als zwei gute. Rach Berlauf ber brei Tage giena ber Bauer, bem Befehl gemäß, vor ben Ronig. Biebt ibm ben Rogt aus,' fprach diefer, 'er foll feine funfhundert baben.' 'Ach,' fagte ber Bauer, 'fie gehören nicht mehr mein, zweihundert habe ich an die Schildmache verschenft, und breihundert hat mir der Jude eingewechselt, von Rechtswegen gebührt mir gar nichts.' Indem fam ber Soldat und ber Jude berein, verlangten bas 3hrige, bas fie bem Bauer abgewonnen hatten, und erhielten die Schlage richtig augemeffen. Der Soldat ertrugs gebulbig und wußte fcon wies ichmedte: ber Jube aber that jammerlich, 'au weih gefcbrien! find bas bie barten Thaler?' Der Ronig mußte

iber beu Bauer lachen, und ba aller Born verfdmunden mar. fprach er, 'weil bu beinen Lobn icon verloren baft, bevor erdir au Theil ward, fo will ich bir einen Erfat geben : geb in meine Schatfammer und bol bir Beld, fo viel bu willft." Der Bauer ließ fich bas nicht zweimal fagen und füllte in feine weiten Safchen, mas nur binein wollte. Danach gieng er ins Birthebaus und übergablte fein Gelb. Der Jude mar ibm nachgeschlichen und borte, wie er mit fich allein brummte unn bat mich ber Spisbube von Ronig boch bintere Licht geführt! batte er mir nicht felbft bas Beld geben tonnen, fo wunte ich, was ich hatte, wie tann ich nun miffen, ob bas richtig ift . was ich fo eingestedt babe!' 'Gott bewahre,' fprach ber Jube fur fich, 'ber fpricht befvectirlich von unferm herrn, ich lauf und gebe an, ba frieg ich eine Belohnung, und er wird obendrein noch bestraft.' Als der Ronig von ben Reben bes Bauern borte, gerieth er in Born und hieß ben Inden bingeben und ben Gunder berbei bolen. Der Jude lief aum Bauer, 'ihr follt gleich jum herrn Ronig tommen, wie ihr geht und fteht.' '3ch weiß beffer, mas fich schidt,' antwortete ber Bauer, 'erft lag ich mir einen neuen Rock machen; meinft bu ein Mann, ber fo viel Geld in der Tafche bat, follte in dem alten Lumvenrod bingeben?' Der Jude, als er fab, daß ber Bauer ohne einen andern Rod nicht megaubringen mar, und weil er fürchtete, wenn ber Born bes Ronias verraucht ware, fo tame er um feine Belobnung und ber Baner um Die Strafe, fo fprach er 'ich will euch fur Die furge Reit einen iconen Rock leiben aus bloker Freundfchaft; mas thut ber Menfch nicht bem andern zu Liebe!" Der Bauer ließ fich bas gefallen, jog ben Rod rom Juben

an und gieng mit ihm fort. Der König hielt dem Bauer die bofen Reben vor, die der Jude hinterbracht hatte. 'Ach,' sprach der Bauer, 'was ein Jude sagt, ist immer gelogen, dem geht kein wahres Bort aus dem Munde; der Kerl da ist im Stand und behauptet ich hätte seinen Rock an.' 'Bas soll mir das?' schrie der Jude, 'ist der Rock nicht mein, hab ich ihn euch nicht aus bloßer Freundschaft geborgt, damit ihr vor den herrn König treten konntet?' Wie der König das hörte, sprach er 'einen hat der Jude gewiß betrogen, mich oder den Bauer,' und ließ ihm noch etwas in harten Thalern nachzahlen; der Bauer aber gieng in dem guten Rock und mit dem guten Geld in der Tasche heim und sprach 'dies-mal hab ichs getroffen.'

7.

## Die zwölf Brüder.

Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden mit einander und hatten zwölf Kinder, das waren aber lauter Buben. Run sprach der König zu seiner Frau wenn das dreizehnte Kind, das du zur Welt bringst, ein Rädchen ist, so sollen die zwölf Buben sterben, damit sein Reichthum groß wird und das Königreich ihm allein zufällt. Er ließ auch zwölf Särge machen, die waren schon mit Hobelsvänen gefüllt, und in jedem lag das Todtentischen, und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen, davon gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr, niemand etwas davon zu sagen.

Die Mutter aber saß nun den ganzen Tag und trauerte, so daß der kleinste Sohn, der immer bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach 'liebe Mutter, warum bist du so traurig?' 'Liebstes Kind,' antwortete sie, 'ich darfs dir nicht sagen.' Er ließ ihr aber keine Anhe, bis sie gieng und die Stube aufschloß und ihm die zwölf mit Hobelsvänen schon gefüllten Todtenladen zeigte. Danach sprach sie 'mein liebster Benjamin, diese Särge hat dein Bater für dich und deine els Brüder machen lassen, benn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so follt ihr

Raben porber gefagt batten, und es fprengte ein prachtiger fucherother Baul baber. 'Boblan,' fprach ber Ronig, 'ber foll mich in mein Schloß tragen,' und wollte fich auffegen, boch ber getreue Johannes tam ibm gupor, fdwang fich fcnell barauf. jog bas Bewehr aus ben Salftern und ichof ihn nieder. Darie fen die andern Diener des Ronias, die dem treuen Johannes boch nicht gut waren, 'wie ichandlich, bas icone Thier au tobten, bas ben Ronig in fein Schloft tragen follte!' Aber ber Ronig fprach 'schweigt und lagt ibn geben, es ift mein getreufter Johannes, wer weiß, wozu bas gut ift! Run giengen fie ins Schloß, und ba ftand im Saal eine Schuffel, und bas gemachte Brauthemd lag barin und fah aus nicht anders als mare es von Gold und Silber. Der junge Ronig gieng barauf zu und wollte es ergreifen, aber ber treue Johannes fcob ibn weg, padte es mit Sandichuben an, trug es fchnell ins Reuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fiengen wieder an ju murren und fagten 'febt, nun verbrennt er gar bes Ronias Brauthemb.' Aber ber junge Ronia fprach 'wer weiß, wozu es gut ift, lagt ihn geben, es ift mein getreuefter Johannes.' Run ward die Sochzeit gefeiert: ber Tang bub an, und die Braut trat auch binein, da hatte ber treue Johannes Acht und ichaute ihr ins Antlig: auf einmal erbleichte fie und fiel wie todt gur Erde. Da fprang er eilends bingu, bob fie auf und trug fie in eine Rammer, ba legte er fie nieder, kniete und fog die brei Blutetropfen aus ihrer rechten Bruft und fpeite fie aus. Alsbald athmete fie wieder Fenergholte fich, aber ber junge Ronig hatte es mit angeseben, und bas e nicht, warum es ber treue Johannes gethan hatte, gerettet. ig barüber, und rief 'werft ibn ins Befangnig.'



und schwächste, du sollst daheim bleiben und haushalten, wir andern wollen ausgehen und Effen holen.' Run zogen fie in den Bald und schoffen hasen, wilde Rebe, Bögel und Läuberchen und was zu effen stand: das brachten sie dem Benjamin, der mußts ihnen zurecht machen, damit fie ihren hunger stillen konnten. In dem hauschen lebten sie zehn Jahre zusammen, und die Zeit ward ihnen nicht lang.

Das Töchterchen, bas ihre Mutter, Die Ronigin, geboren hatte, war nun berangewachsen, mar gut vom Bergen und fcon von Angeficht, und batte einen golbenen Stern auf ber Stirne. Ginmal, ale große Bafde mar, fab es barunter amolf Mannsbemden und fraate feine Mutter 'mem geboren Diefe gwölf Bemden, für ben Bater find fie boch viel ju flein?' Da antwortete fie mit fcwerem Bergen 'liebes Rind, die geboren beinen gwolf Brudern.' Sprach bas Dadden 'wo find meine gwölf Bruder, ich habe noch niemals von ihnen gehört.' Sie antwortete 'bas weiß Bott, mo fie find : fie irren in der Belt herum.' Da nahm fie bas Madchen und ichloß ihm das Bimmer auf, und zeigte ihm die gwölf Sarge mit ben Sobelivanen und den Todtenfifchen. 'Diefe Sarge,' fprach fie, 'waren fur beine Bruder bestimmt, aber fie find beimlich fortgegangen, ebe bu geboren marft,' und ergablte ibm, wie fich alles zugetragen batte. Da fagte bas Radden liebe Mutter, weine nicht, ich will geben und meine Bruber inden.'

Run nahm es die zwölf hemden und gieng fort und geradezu in den großen Bald hinein. Es gieng den ganzen Tag und am Abend tam es zu dem verwünschten hauschen. Da trat es hinein und fand einen jungen Knaben, der fragte

mo fommit bu ber und mo willft bu bin?' und erstaunte. daß fie fo icon mar. tonialiche Rleider trug und einen goldenen Stern auf der Stirne hatte. Da antwortete fie ich bin eine Ronigstochter und fuche meine awolf Bruber und mill geben fo weit ber Simmel blau ift. bis ich fie finde. Sie zeigte ihm auch die zwölf Bemden, Die ihnen geborten. Da fah Benjamin, daß es feine Schwefter war und fprach ich bin Benjamin, bein jungfter Bruber.' Und fie fiena an au weinen por Freude und Benjamin auch, und fie füßten und bergien einander por großer Liebe. Bernach fprach ei fliebe Schmefter, es ift noch ein Borbebalt ba, wir batter verabredet, bag ein jedes Madchen, bas uns begegnete, fterben follte, weil wir um ein Madden unfer Ronigreid verlaffen mußten.' Da fagte fie 'ich will gerne fterben, wenn ich bamit meine zwölf Bruber erlofen tann.' 'Rein,' ant mortete er. 'bu follft nicht fterben, fete bich unter biefe Butte, bis die elf Bruder tommen, bann will ich ichon einia mit ihnen werden.' Alfo that fie; und wie es Nacht ward. tamen bie andern von ber Jagd, und die Mahlgeit mar bereit. Und ale fie am Tifche fagen und agen, fraaten fie 'was gibts neues?' Sprach Benjamin 'wißt ihr nichts?' 'Rein' antworteten fie. Sprach er weiter 'ihr feib im Bald gewefen, und ich bin babeim geblieben und weiß boch mehr als ibr.' 'So ergable und' riefen fie. Antwortete er 'verfprecht ibr mir auch, daß das erfte Madchen, bas uns begegnet, nicht foll getödtet werben?' 'Ja,' riefen fie alle, 'bas foll Onabe baben, ergabl uns nur.' Da fprach er 'unfere Schwefter ift ba,' und bub die Butte auf, und die Ronigstochter fam berpor in ihren touiglichen Rleibern mit bem golbenen Stern

auf der Stirne, und war so schon, gart und fein. Da freueten fie fich alle, fielen ihr um den hals und kuften fie und hatten fie vom herzen lieb.

Run blieb fie bei Benjamin zu haus und half ihm in der Arbeit. Die else zogen in den Bald, suchten Gewild, Rebe, hasen, Bögel und Täuberchen, damit sie zu essen hatten, und die Schwester und Benjamin sorgten, daß es zubereitet wurde. Sie suchte das holz zum Rochen und die Kränter zum Gemüs, und stellte die Töpfe ans Feuer, also daß die Mahlzeit immer fertig war, wenn die else kamen. Sie hielt auch sonst Ordnung im häuschen und deckte die Bettlein hübsch weiß und rein, und die Brüder waren immer zufrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr.

Auf eine Beit hatten die beiden babeim eine ichone Roft gurecht gemacht, und wie fie nun alle beifammen maren, fenten fie fich, agen und tranten und maren voller Freude. Es mar aber ein fleines Bartchen an bem vermunichten bauschen, barin fanden zwölf Lilienblumen, Die man auch Studenten beifit: nun wollte fie ihren Brudern ein Beranugen machen, brach die zwölf Blumen ab und bachte jedem aufs Gffen eine zu ichenten. Bie fie aber die Blumen abgebrochen batte, in bemfelben Augenblide maren bie amolf Bruder in zwölf Raben verwandelt und flogen über ben Balb bin fort, und bas Saus mit bem Garten mar auch verschwunden. Da war nun bas arme Madchen allein in bem wilden Bald, und wie es fich umfab, fo ftand eine alte Frau neben ibm, die fprach 'mein Rind, mas haft du angefangen? warum haft bu die zwölf weißen Blumen nicht fteben laffen ? bas maren beine Bruber, Die find nun auf immer in Raben Rindermarchen. 10. Aufl.

verwandelt.' Das Mädchen sprach weinend 'ift denn tein Mittel fie zu erlösen?' 'Rein,' sagte die Alte, 'es ist teins auf der ganzen Welt als eins, das ift aber so schwer, daß du fie damit nicht befreien wirft, denn du mußt sieben Jahre ftumm sein, darfst nicht sprechen und nicht lachen, und sprichst du ein einziges Wort, und es sehlt nur eine Stunde an den sieben Jahren, so ist alles umsonft, und deine Brüder werden von dem einen Wort getödtet.'

Da fprach bas Dadden in feinem Bergen 'ich weiß gewiff, daß ich meine Bruder erlofe,' und gieng und fucte einen hohen Baum, feste fich barauf, und fpann und fprach nicht und lachte nicht. Run truge fich ju, baf ein Ronia in bem Balbe jagte, ber batte einen großen Bindhund, ber lief zu bem Baum, wo bas Madchen barauf faß, fprang berum, fdrie und bellte binauf. Da tam ber Ronig berbei und fab die icone Roniastochter mit bem goldenen Stern auf ber Stirne, und mar fo entaudt über ihre Schonheit, daß er ihr gurief, ob fie feine Bemahlin werden wollte. Sie aab feine Antwort, nictte aber ein wenig mit bem Ropf. Da flieg er felbft auf ben Baum, trug fie berab, feste fie auf fein Bferd und führte fie beim. Da mard die Sochzeit mit großer Bracht und Freude gefeiert: aber die Braut fprach nicht und lachte nicht. Als fie ein paar Jahre mit einander vergnügt gelebt hatten, fieng die Mutter des Ronigs, die eine bofe Frau mar, an, die junge Ronigin zu verläumden und fprach jum Ronig 'es ift ein gemeines Bettelmadchen, bas bu bir mitgebracht haft, wer weiß, mas fur gottlofe Streiche fie beimlich treibt. Wenn fie ftumm ift und nicht fprechen tann, fo tonnte fie doch einmal lachen, aber wer nicht lacht.

der hat ein boses Gewissen. Der König wollte zuerst nicht deran glauben, aber die Alte trieb es so lange und besichtigte fie so viel boser Dinge, daß der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tod verurtheilte.

Run ward im bof ein großes Reuer angegundet, darin follte fie verbrannt merben, und der Ronig ftand oben am Benfter und fab mit weinenben Augen gu, weil er fie noch immer fo lieb batte. Und als fie icon an den Bfahl feft= gebunden mar, und bas Reuer icon an ihren Rleibern mit wiben Bungen ledte, ba mar eben ber lette Augenblid von ben fleben Jahren verflossen. Da ließ fich in der Luft ein Befdwirt horen, und zwolf Raben tamen bergezogen und fentten fich nieder: und wie fie die Erde berührten, waren es ibre awolf Bruder, Die fie erloft batte. Sie riffen bas Reuer aus einander, lofchten die Rlammen, machten ihre liebe Schwefter frei, und füßten und bergten fie. Run aber, ba fie ihren Dund aufthun und reden durfte, ergablte fie bem Ronige, warum fie ftumm gemefen mare und niemals gelacht batte. Der Ronig freute fich, ale er borte, daß fie unschuldig war, und fie lebten nun alle gusammen in Ginigfeit bis an ibren Lod. Die bofe Stiefmutter mard vor Gericht gestellt und in ein Rag gestedt, bas mit fiedendem Del und giftigen Schlangen angefüllt mar, und ftarb eines bofen Tobes.

8.

### Das Cumpengefindel.

Babnden fprach jum bubnden fest ift bie Beit, me Die Ruffe reif merden: ba wollen wir aufammen auf ben Bera geben und uns einmal recht fatt effen, ebe fie bas Gichborn alle megbolt.' 'Ja,' antwortete bas Subnchen, 'tomm. wir wollen uns eine Luft mit einander machen.' Da giengen fie aufammen fort auf ben Berg, und weil es ein beller Tag mar, blieben fie bis zum Abend. Run weiß ich nicht, ob fie fich fo bid gegeffen batten, ober ob fie übermutbig geworben maren, furg, fie wollten nicht ju Rug nach haus geben, und bas Sabnden mußte einen fleinen Bagen von Rufichalen bauen. 218 er fertig mar, feste fich Gubnchen binein und fagte gum Sabnden 'bu tannft bich nur immer vorfvannen." 'Du tommit mir recht,' fagte bas babnchen, 'lieber geb ich ju Rug nach baus, als daß ich mich vorfpannen laffe: nein, fo haben wir nicht gewettet. Ruticher will ich mobl fein und auf dem Bod figen, aber felbft gieben, bas thu' ich nicht."

Bie fie so stritten, schnatterte eine Ente daber 'ihr Diebsvoll, wer hat euch geheißen in meinen Rußberg geben? wartet, das soll euch schlecht bekommen!' und gieng damit auf das hahnchen los. Aber hahnchen war auch nicht faul und flieg der Ente tuchtig zu Leib: endlich hadte es mit seinem

Sporn fo gewaltig auf fie los, daß fie um Gnade bat und fich gern gur Strafe por ben Bagen fpannen lieft, Sabnchen feste fich nun auf ben Bod und mar Ruticher, und barauf gieng es fort in einem Ragen . 'Ente lauf gu, mas bu tannft!' Als fie ein Stud Beges gefahren maren, begegneten fie zwei Aufgangern, einer Stednadel und einer Rahnadel. Die riefen 'halt! halt!' und fagten es murbe gleich ftichbunkel werben, ba fonnten fie feinen Schritt weiter, auch mare es io idmutia auf ber Strafe, ob fie nicht ein wenig einfigen fonnten: fie maren auf der Schneiderherberge vor dem Thor gewesen, und batten fich beim Bier verfvatet. Sabneben, ba es magere Leute maren. Die nicht viel Blat einnahmen, ließ fie beibe einsteigen, doch mußten fie versprechen ihm und feinem Suhnchen nicht auf die Ruge ju treten. Spat Abende tamen fie ju einem Birthebaus, und weil fie die Racht nicht weiter fahren wollten, die Ente auch nicht gut ju Sug mar und von einer Seite auf die andere fiel, fo tehrten fie ein. Der Birth machte anfange viel Ginwendungen. fein Saus ware icon voll, gedachte auch mohl, es möchte feine vornehme herrichaft fein, endlich aber, ba fie fuße Reden führten, er follte das Gi haben, welches das buhnchen unterweges gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage eine legte, fo fagte er, fie tonnten die Racht bleiben. Run liegen fie frifc auftragen und lebten in Saus und Braus. Frub Morgens, als es erft dammerte und noch alles ichlief, wedte Sabneben bas Subneben, bolte bas Gi, vidte es auf, und fie verzehrten es jufammen; Die Schalen aber marfen fie auf ben Reuerherd. Dann giengen fie ju der nahnadel, Die noch folief, padten fie beim Ropf und ftedten fie in das Seffeltiffen des Birthe, die Stednabel aber in fein Sandtuch, endlich flogen fie, mir nichts bir nichts, über bie Seibe bavon. Die Ente, Die gern unter freiem himmel ichlief, und im Sof geblieben mar, borte fie fortichnurren, machte fichmunter und fand einen Bach, auf bem fie hinabichmamm: und bas gieng geschwinder als vor dem Bagen. Ein pagr Stunden danach bob fich ber Birth aus ben Rebern, muich fich und wollte fich am Sandtuch abtrodnen, ba fubr ibm bie Stednadel über bas Beficht und machte ihm einen rothen Strich von einem Dhr gum andern : bann gieng er in bie Ruche und wollte fich eine Bfeife anfteden, wie er aber an ben Beerd tam, fprangen ibm bie Gierschalen in Die Augen. Seute Morgen will mir Alles an meinen Roof,' fagte er und ließ fich verdrieflich auf feinen Grofvaterftubl nieber; aber geschwind fuhr er wieder in die Bobe, und ichrie 'aumeb!' benn die Nähnadel batte ibn noch ichlimmer und nicht in ben Ropf gestochen. Run mar er vollende bofe und batte Berbacht auf die Bafte, Die fo fpat geftern Abend getommen waren: und wie er gieng und fich nach ihnen umfah, maren fie fort. Da that er einen Schwur, fein Lumpengefindel mehr in fein Saus zu nehmen, bas viel verzehrt, nichts begablt, und jum Dant noch obendrein Schabernad treibt.

9.

## bruderden und Schwesterchen.

Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der hand und sprach 'seit die Mutter todt ist, haben wir keine gute Stunde mehr: die Stiesmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hundlein unter dem Tisch gehts besser: dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daß Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüste! Komm, wir wollen mit einander in die weite Belt gehen.' Sie giengen den ganzen Tag über Biesen, Felber und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen Gott und unsere Herzen, die weinen zussammen!' Abends kamen sie in einen großen Bald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Beg, daß sie sich in einen hohlen Baum setzen und einschliesen.

Am andern Morgen, als fie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen 'Schwesterchen, mich durftet, wenn ich ein Brünnlein wüßte, ich gieng und trant einmal; ich mein, ich hört eins rauschen.' Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die bose Stiesmutter aber war eine

Bere und hatte mobl gefeben, wie die beiben Rinder fortgegangen maren, mar ihnen nachgeschlichen, beimlich, wie Die Beren ichleichen, und batte alle Brunnen im Balde vermunicht. Mis fie nun ein Brunnlein fanden, bas fo gligerig über die Steine fprang, wollte bas Bruderden baraus trinten: aber bas Schwesterchen borte, wie es im Raufchen fprach 'wer aus mir trinft, wird ein Tiger; wer aus mir trinft, wird ein Liger.' Da rief bas Schwesterchen 'ich bitte bich. Bruderchen, trint nicht, fonft wirft du ein wildes Thier und gerreifeft mich.' Das Bruderden trant nicht, ob es gleich fo großen Durft hatte, und fprach 'ich will warten, bis gur nachften Quelle.' Ale fie jum zweiten Brunnlein tamen, borte bas Schwesterchen, wie auch Diefes fprach 'mer aus mir trintt, wird ein Bolf; wer aus mir trinft, wird ein Bolf.' Da rief bas Schwesterden Bruderden, ich bitte bich, trint nicht, fonft wirft bu ein Bolf und friffest mich.' Das Bruberchen trant nicht und fprach ich will warten, bis wir gur nachften Quelle tommen, aber bann muß ich trinten, bu magft fagen, mas bu millft: mein Durft ift gar ju groß.' Und ale fie jum britten Brunnlein tamen, borte bas Schwefterlein, wie es im Raufden fprach 'mer aus mir trinft, wird ein Reb, wer aus mir trinft, wird ein Reb.' Das Schwefterchen fprach 'ach, Bruderchen, ich bitte bich, trint nicht, fonft wirft bu ein Reb und laufit mir fort.' Aber bas Bruberchen hatte fich gleich beim Brunnlein nieder gefnieet, binab gebeugt und von dem Baffer getrunten, und wie die erften Tropfen auf feine Lippen gekommen waren, lag es ba als ein Rebfalbden.

Run weinte bas Schwesterchen über bas arme ver-

wunfchte Bruderchen, und bas Rebchen weinte auch und faß fo traurig neben ibm. Da fprach bas Madchen endlich 'fei ftill. liebes Rebchen, ich will bich ja nimmermehr verlaffen.' Dann band es fein goldenes Strumpfband ab und that es bem Rebchen um den Sals, und rupfte Binfen und flocht ein weiches Seil baraus. Daran band es bas Thierchen und führte es weiter und gieng immer tiefer in den Bald binein. Und als fie lange lange gegangen waren, tamen fie endlich an ein fleines Saus, und bas Madden ichaute binein, und weil es leer war, bachte es 'hier fonnen wir bleiben und wohnen.' Da fuchte es bem Rebchen Laub und Moos au einem weichen Lager, und jeden Morgen gieng es aus und fammelte fich Burgeln, Beeren und Ruffe, und fur bas Rebchen brachte es gartes Gras mit, das frag es ibm aus der Sand, mar vergnugt und fvielte vor ihm berum. Abends. wenn Schwefterchen mude war und fein Bebet gefagt hatte. legte es feinen Ropf auf den Ruden des Rebtalbchens, das mar fein Riffen, darauf es fanft einschlief. Und hatte das Bruberden nur feine menschliche Gestalt gehabt, es mare ein berrliches Leben gemefen.

Das dauerte nun eine Zeitlang, daß sie so allein in Der Bildnis waren. Da trug es sich zu, daß der König des Landes eine große Jagd in dem Bald hielt. Da schallte das Hörnerblasen, hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gerne dabei gewesen. Ach,' sprach es zum Schwesters lein, 'laß mich hinaus in die Jagd, ich tanns nicht länger mehr aushalten,' und bat so lange, bis es einwilligte. 'Aber,' sprach es zu ihm, 'tomm mir ja Abends wieder, vor

ben wilden Jagern ichließ ich mein Thurlein; und bamit ich bich tenne, fo flopf und fprich mein Schwesterlein, lag mich berein': und wenn du nicht fo fprichft, fo fchließ ich mein Thurlein nicht auf.' Run fprang bas Rebchen bingus, und mar ibm fo wohl, und war fo luftig in freier guft. Der Ronia und feine Sager faben bas icone Thier und fekten ibm nach, aber fie tonnten es nicht einholen, und wenn fie meinten, fie batten es gewiß, ba fprang es über bas Bebuich weg und mar verschwunden. Als es duntel ward, lief es ju bem Bauschen, flopfte und fprach 'mein Schwefterlein. lag mich berein.' Da mard ibm die fleine Thur aufgethan, es fprang binein und rubte fich die gange Racht auf feinem weichen Lager aus. Um andern Morgen gieng Die Jagb von neuem an, und als das Reblein wieder bas Suftborn borte und bas bo, bo! ber Jager, ba hatte es feine Rube und fprach 'Schwesterchen, mach mir auf, ich muß binaus.' Das Schwesterchen öffnete ibm die Thure und fprach 'aber an Abend mußt bu wieder da fein und bein Spruchlein fagen.' Als der Ronig und feine Jager bas Reblein mit dem goldenen Salsband wieder faben. jagten fie ihm alle nach, aber es war ihnen zu fchnell und bebend. Das mabrte ben gangen Tag, endlich aber batten es die Jager Abends umgingelt, und einer vermundete es ein wenig am Rug, fo daß es binten mußte, und langfam fortlief. Da folich ihm ein Jager nach bis zu bem Sauschen und borte, wie es rief 'mein Schwesterlein, lag mich berein,' und fab, daß die Thur ibm aufgethan und alebald wieder jugefchloffen marb. Der Jager behielt bas alles wohl im Sinn, gieng jum Ronig und ergablte ibm, mas er gefeben

und gehört hatte. Da fprach ber Ronig 'morgen foll noch einmal gejagt werben.'

Das Schwefterden aber erichraf gemaltig, als es fab. bag bas Rebtalben verwundet mar. Es musch ihm bas Blut ab. legte Rrauter auf und fprach 'geb auf bein Lager, lieb Rehchen, daß du wieder beil wirft.' Die Bunde aber war fo gering, daß das Rebchen am Morgen nichts mehr bavon fpurte. Und als es die Nagbluft wieder braugen borte, fprach es 'ich tanns nicht aushalten, ich muß babei fein; fo balb foll mich auch feiner friegen.' Das Schwefterden weinte und fprach unn werben fie bich tobten, und ich bin bier allein im Balb und verlaffen von aller Belt; ich las bich nicht binaus.' 'So fterb ich bir bier vor Betrübnis,' antwortete bas Rebden, 'wenn ich bas Bufthorn bore, fo mein ich, ich mußt aus ben Schuben fpringen!' Da tonnte bas Schwesterchen nicht anders und ichloß ibm mit ichwerem Bergen die Thur auf, und bas Rebchen fprang gefund und froblich in ben Balb. Als es ber Ronig erblidte, fprach er au feinen Sagern 'nun jagt ibm nach ben gangen Tag bis in bie Racht, aber bag ibm feiner etwas zu Leibe thut.' Bie bie Sonne untergegangen mar. ba fprach ber Ronig gum Jager 'nun tomm und zeige mir bas Baldhauschen.' Und ale er por bem Thurlein mar, flopfte er an und rief 'lieb Schwesterlein, lag mich berein.' Da gieng die Thur auf, und ber Ronig trat binein, und ba ftand ein Dabchen, bas war fo icon. wie er noch feins erblicht batte. Das Madchen erfchrat, als es fab, bag nicht fein Rebleiu, fondern ein Dann berein tam, ber eine goldene Rrone auf dem Saupt hatte. Aber ber Ronig fab es freundlich an, reichte ihm die band und sprach willst du mit mir geben auf mein Schloß und meine liebe Frau sein? 'Ach ja,' antwortete das Madchen 'aber das Nehchen muß auch mit, das verlaß ich nicht.' Sprach der Rönig 'es soll bei dir bleiben, so lange du lebst, und soll ihm an nichts fehlen.' Indem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die hand und gieng mit ihm aus dem Balbhäuschen fort.

Der Ronig nahm das icone Madchen auf fein Bferd und führte es in fein Schlog, wo die Sochzeit mit großer Bracht gefeiert murde, und mar es nun die Frau Ronigin, und lebten fie lange Beit veranugt aufammen; bas Reblein ward gehegt und gepflegt und fprang in dem Schlofigarten berum. Die bofe Stiefmutter aber, um berentwillen Die Rinder in die Belt binein gegangen maren, die meinte nicht anders als Schwesterchen mare von den wilden Thieren im Balde gerriffen worden und Bruderchen ale ein Rehtalb von den Jagern todt geschoffen. Als fie nun borte, daß fie jo gludlich waren, und es ihnen jo wohl gieng, da wurden Neid und Difigunft in ihrem Bergen rege, und liegen ihr feine Rube, und fie hatte feinen andern Gedanten, als wie fie die beiden doch noch ins Unglud bringen konnte. Ihre rechte Tochter, die häßlich war wie die Nacht und nur ein Muge hatte, die machte ihr Borwurfe und fprach 'eine Ronigin zu werden, bas Blud batte mir gebührt.' 'Sei nur ftill.' fagte die Alte und fprach fie gufrieden, menne Beit ift, will ich fcon bei ber Sand fein.' Als nun die Beit beran gerückt mar, und die Ronigin ein icones Anablein gur Belt gebracht hatte und der Ronig gerade auf der Jagd mar, nahm

bie alte Hege die Gestalt der Rammerfran an, trat in die Stube, wo die Königin lag, und sprach zu der Kranten Tommt, das Bad ist sertig, das wird euch wohlthun und frische Kräfte geben: geschwind, ehe es kalt wird.' Ihre Tochter war auch bei der Hand, sie trugen die schwache Königin in die Badstube und legten sie in die Banne: dann schlossen sie die Thur ab und liesen davon. In der Badstube aber hatten sie ein rechtes Höllenseuer angemacht, daß die schöne junge Königin bald ersticken mußte.

Als das geschehen war, nahm die Alte ihre Tochter, sette ihr eine haube auf und legte sie ins Bett an der Ronigin Stelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen
der Königin, nur das versorene Auge konnte sie ihr nicht
wieder geben. Damit aber der König es nicht merkte, mußte
sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Ange hatte. Am
Abend, als der König heim kam und hörte, daß ihm ein
Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich, und wollte
ans Bett zu seiner lieben Frau gehen, und wollte sehen,
was sie machte. Da rief die Alte geschwind bei Leibe, laßt
die Borhänge zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen
und muß Rube haben.' Der König gieng zurück und wußte
nicht, daß eine falsche Königin im Bett lag.

Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da fah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Thure aufgieng und die rechte Königin herein trat. Sie nahm das Kind aus der Biege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinten. Dann schüttelte sie ihm sein Kigchen, legte es wieder hinein und dedte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch

das Rehchen nicht, gieng in die Ede, wo es lag, und ftreischelte ihm über den Raden. Darauf gieng fie gang ftillschweisgend wieder zur Thur hinaus, und die Rinderfrau fragte am andern Morgen die Bachter, ob jemand während ber Racht ins Schloß gegangen ware, aber fie antworteten 'nein, wir haben niemand geschen.' So tam fie viele Rachte und sprach niemals ein Wort dabei; die Rinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht jemand etwas davon zu sagen.

Als nun fo eine Beit verfloffen war, da hub die Ronigin in der Racht an zu reden und fprach:

'was macht mein Rind? was macht mein Reh?

Run tomm ich noch zweimal und bann nimmermehr.' Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als fie wieder versichwunden war, gieng fie zum Rönig und erzählte ihm alles. Sprach der König 'Ach Gott, was ist das! ich will in der nächsten Nacht bei dem Rinde wachen.' Abends gieng er auch in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach:

'was macht mein Kind? was macht mein Reh? Run komm ich noch einmal und dann nimmermehr.' Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich that, ehe

fie verschwand. Der König getraute fich nicht fie angureben, aber er machte auch in ber folgenden Racht. Sie fprach abermals:

'was macht mein Rind? was macht mein Reh?

Nun tomm ich noch diesmal und dann nimmermehr.'
Da konnte sich der König nicht zurudhalten, sprang zu ihr und sprach 'du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau.' Da antwortete sie 'ja, ich bin deine liebe Frau.' und

hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, roth und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die bose Here und ihre Tocheter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das Urtheil gesprochen. Die Tochter ward in den Bald geführt, wo sie die wilden Thiere zerrissen, die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und mußte jammervoll verbrennen. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich auch das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder; Schwesterchen und Brüderchen aber sebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.

10.

### Die drei Blännlein im Walde.

Es war ein Mann, bem ftarb feine Frau, und eine Rrau, ber ftarb ibr Mann: und ber Mann batte eine Tods ter, und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Madden maren mit einander befannt und giengen aufammen fpagieren und tamen bernach ju der Frau ins Saus. Da fprach fie ju bes Mannes Tochter 'bor, fag beinem Bater, ich wollt ibn beiratben, bann follft bu jeden Morgen bich in Milch mafchen und Bein trinten, meine Tochter aber foll fich im Baffer mafchen und Baffer trinfen.' Das Madchen gieng nach Sans und ergablte feinem Bater, mas die Frau gefagt batte. Der Mann fprach was foll ich thun? bae Beirathen ift eine Rrende, und ift auch eine Qual.' Endlich weil er teinen Entschluß faffen tonnte, jog er feinen Stiefel aus und fagte 'nimm diefen Stiefel, ber hat in ber Sohle ein Loch, geb bamit auf ben Boden, hang ibn an ben großen Ragel und gieß dann Baffer binein. Salt er bas Baffer, fo will ich mieder eine Frau nehmen, laufts aber durch, fo will ich nicht.' Das Madchen that, wie ihm geheißen mar: aber bas Baffer jog bas loch jufammen, und ber Stiefel mard voll bis obenhin. Es verfundigte feinem Bater, wie's ausgefallen mar. Da flieg er felbit binauf, und ale er fab, baf es feine Richtigkeit hatte, gieng er zu ber Bittwe und freite fie, und bie hochzeit ward gehalten.

Am andern Worgen, als die beiden Mädchen sich aufmachten, da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Baschen und Bein zum Trinken, vor der Frau Tochter aber stand Basser zum Baschen und Basser zum Trinken. Am zweiten Worgen stand Basser zum Baschen und Basser zum Trinken. Am zweiten Worgen stand Basser zum Baschen und Basser zum Tochter. Und am dritten Worgen stand Basser zum Baschen und Basser zum Trinken vor des Mannes Tochter, und Wilch zum Baschen und Bein zum Trinken vor der Frau Tochter, und dabei bliebs. Die Frau ward ihrer Stieftochter spinneseind und wußte nicht, wie sie es ihr von einem Tag zum andern schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stiestochter schön und lieblich war, ihre rechte Tochter aber hässlich und widerlich.

Einmal im Binter, als es steinhart gefroren hatte und Berg und Thal vollgeschneit lag, machte die Frau ein Kleid von Papier, rief dann das Rädchen und sprach 'da zieh das Rleid an, und geh in den Bald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren: ich habe Lust danach.' 'Du lieber Gott,' sagte das Mädchen, 'im Binter wachsen ja keine Erdbeeren, die Erde ist gefroren, und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in dem Papierkleide gehen? es ist draußen so kalt, daß einem der Athem friert, da weht ja der Bind hindurch und die Dornen reißen mirs vom Leib.' 'Billst du mir noch widersprechen?' sagte die Stiesmutter, 'mach daß du fortkommst, und laß dich nicht eher wieder sehen, als bis du das Körbchen voll Erdbeeren hast.' Dann

gab fie ihm noch ein Studchen hartes Brot und sprach bavon kannst bu den Tag über effen,' und bachte 'draußen wirds erfrieren und verhungern und mir nimmermehr wieder vor die Augen kommen.'

Nun mar das Mädchen geborfam, that das Bavierfleid an und gieng mit dem Rorbchen binaus. Da mar nichts als Sonee die Beite und Breite, und mar fein grunes Salmchen zu merten. Als es in ben Balb tam, fab es ein fleines Sauschen, baraus auchten brei fleine Saulemannerden. Es trat beran, munichte ihnen die Tageszeit und flopfte an die Thur. Sie riefen berein, und es gieng in bie Stube und feste fich auf Die Bant am Dfen: ba wollte es fic marmen und fein Krubftud effen. Die Saulemannerchen iprachen 'aib uns auch etwas bavon.' 'Berne' fprach es. theilte fein Studchen Brot entzwei und gab ihnen die Balfte. Sie fragten 'mas willft bu gur Bintergeit in beinem bunnen Rleiden bier im Bald?' 'Ach,' antwortete es, 'ich foll ein Rorbchen voll Erdbeeren fuchen und barf nicht eber nach Saufe tommen, ale bis ich es mitbringe.' Ale es nun fein Brot gegeffen batte, gaben fie ihm einen Befen und iprachen 'tebre bamit an ber hintertbure ben Schnee weg.' Bie es aber braugen mar, fprachen bie brei Dannerchen untereinander 'mas follen wir ihm ichenten, weil es fo artig und aut ift und fein Brot mit une getheilt bat? Da fagte ber erfte 'ich fchent ibm, daß es jeden Tag fconer wirb.' Der zweite fprach 'ich fchent ihm, daß Golditude ihm aus bem Mund fallen, fo oft es ein Bort fpricht.' Der britte fprach 'ich fchent ihm, bag ein Ronig tommt und es ju feiner Bemablin nimmt.'

. Das Madchen aber that, wie bie Saulemannerchen gefagt batten, tebrte mit bem Befen ben Schnee binter bem fleinen Saufe meg, und mas glaubt ihr mobl, dan es gefunden bat? lauter reife Erdbeeren, die gang dunkelroth aus bem Schnee bervor tamen. Da raffte es in großer Freude fein Rorbchen voll, dantte den fleinen Mannern, lief nach bans und wollte es ber Stiefmutter bringen. Als es eintrat und 'auten Abend' fagte, fiel ihm gleich ein Golbftud aus bem Mund. Darauf ergablte es, was ibm im Balbe begegnet mar, aber bei jedem Borte, bas es fprach, fielen ibm bie Goldftude aus bem Mund, fo dag bald bie gange Stube bamit bebedt marb. 'Run febe einer ben llebermuth,' rief die Stiefichmefter, 'bas Beld fo bingumerfen,' aber beimlich mar fie neidisch barüber, und wollte auch binaus in ben Balb und Erbbeeren bolen. Die Mutter fprach 'nein, mein liebes Tochterchen, es ift ju falt, bu fonnteft mir erfrieren.' Beil fie ibr aber feine Rube lieft, fo gab Die Mutter endlich nach, nabte einen prachtigen Belgrod, ben es angieben mußte, und gab ihr Butterbrot und Ruchen mit auf ben Bea.

Das Mädchen gieng in den Bald und gerade auf das kleine Sauschen zu. Die drei kleinen Saulemänner gudten wieder, aber es grüßte fie nicht, und ohne sich nach ihnen umzuschen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und sieng an sein Butterbrot und seinen Ruchen zu effen. 'Gib uns etwas davon,' riefen die Kleinen, aber es antwortete 'es schickt mir selber nicht, wie kann ich andern uoch davon abgeben?' Als es fertig war mit dem Essen, sprachen sie 'da haft du einen Besen, kehr uns draußen vor

ber hinterthur rein.' 'Ei, tehrt euch felber,' antwortete es, 'ich bin eure Dagb nicht.' Bie es fab, bag fie ibm nichts ichenten wollten, gieng es gur Thur binaus. Da fprachen die fleinen Manuer untereinander 'mas follen wir ibm ichenten, weil es fo unartig ift und ein bofes neibifches Berg bat, bas niemand etwas gonnt?' Der erfte fprach 'ich ichent ihm, dag es jeden Tag baglicher wird.' Der aweite fprach 'ich fchent ibm, bag ibm bei jedem Bort, bas es fpricht, eine Rrote aus bem Munde fpringt.' Der britte fprach 'ich ichent ibm, daß es eines ungludlichen Todes ftirbt.' Das Madchen fuchte braugen nach Erbbeeren, als es aber feine fant, gieng es verbrieflich nach Saus. Und wie es ben Mund aufthat und feiner Mutter ergablen wollte, mas ihm im Balbe begegnet war, ba fprang ibm bei jedem Bort eine Rrote aus bem Mund, fo daß alle einen Abichen por ibm betamen.

Run ärgerte fich die Stiefmutter noch viel mehr und dachte nur darauf, wie fie der Lochter des Raunes alles Gerzeleid anthun wollte, deren Schönheit doch alle Tage größer ward. Endlich nahm sie einen Kessel, seste ihn zum Feuer und sott Garn darin. Als es gesotten war, hieng sie es dem armen Mädchen auf die Schulter und gab ihm eine Axt dazu, damit sollte es auf den gefrornen Fluß geben, ein Eisloch hauen und das Garn schlittern. Es war ge-horsam, gieng hin und hadte ein Loch in das Eis, und als es mitten im haden war, kam ein prächtiger Bagen hergesahren, worin der König saß. Der Bagen hielt still und der König fragte 'mein Kind wer bist du? und was macht du da? 'Ich bin ein armes verlassens Mädchen und schlits

tere Sarn.' Da fühlte der König Mitleiden, und als er sah, wie es so gar schön war, sprach er willst du mit mir sahren?' 'Ach ja, von herzen gern,' antwortete es, denn es war froh, daß es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen sollte.

Alfo flieg es in ben Bagen und fuhr mit bem Ronia fort, und ale fie auf fein Schloß getommen waren, ward Die Bochgeit mit großer Bracht gefeiert, wie es die fleinen Mannlein bem Madden geschenft batten. Ueber ein Sabr gebar die junge Rönigin einen Sobn, und als die Stiefmutter von dem großen Glude gebort batte, fo tam fie mit ibrer Tochter in das Schloß und that, als wollte fie einen Befuch machen. Als aber ber Ronig einmal bingusgegangen und fonft niemand jugegen mar, padte bas bofe Beib die Ronigin am Ropf, und ihre Tochter padte fie an ben Rugen, hoben fle aus bem Bett und marfen fle jum Kenfter bipaus in den vorbei fliegenden Strom. Darauf legte fich ihre hafliche Tochter ins Bett und die Alte bedte fie ju bis über ben Ropf. Als ber Ronig wieder jurud tam und mit feiner Frau fprechen wollte, rief bie Alte 'ftill, ftill, jest geht bas nicht, fie liegt in ftartem Soweiß, ihr mußt fle beute ruben laffen.' Der Ronig bachte nichts Bofes babei und tam erft ben andern Morgen wieder, und wie er mit feiner Frau fprach und fie ibm Antwort gab, fprang bei jedem Bort eine Rrote bervor, während fonft ein Goldftud berausgefallen mar. Da fragte er, mas bas mare, aber bie Alte fprach, bas batte fie von bem ftarten Schweiß gefriegt, und murbe fich fcon wieder perlieren.

In der Racht aber fah der Ruchenjunge, wie eine Ente burch die Goffe geschwommen tam, die fprach

'Ronig, mas machft bu?' fchläfft bu, ober machft bu?'

Und als fie teine Antwort erhielt, fprach fie 'was machen meine Gafte?'

Da antwortete der Rüchenjunge 'fle schlafen feste.'

Fragte fie weiter

'mas macht mein Rinbelein?'

Antwortete er

'es fchläft in ber Biege fein.'

Da gieng sie in der Königin Gestalt hinauf, gab ihm zu trinken, schüttelte ihm sein Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse fort. So tam sie zwei Rächte, in der dritten sprach sie zu dem Rüchen-jungen 'geh und sage dem König, daß er sein Schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mir schwingt.' Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König, der tam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über dem Geist: und beim drittenmal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch, lebendig und gesund, wie sie vorher gewesen war.

Nun war der König in großer Freude, er hielt aber die Königin in einer Kammer verborgen bis auf den Sonntag, wo das Kind getauft werden follte. Und als es getauft war, sprach er 'was gehört einem Menschen, der den andern aus dem Bett trägt und ins Wasser wirft?' 'Richts bessers,' antwortete die Alte, 'als daß man den Bösewicht

in ein Faß ftedt, das mit Rägeln ausgeschlagen ift, und ben Berg hinab ins Baffer rollt.' Da sagte ber König 'du haft dein Urtheil gesprochen,' ließ ein solches Faß holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinsteden, dann ward der Bosden zugehämmert und das Faß bergab gekollert, bis es in den Fluß rollte.

#### 11.

# Die drei Spinnerinnen.

Es war ein Dabden faul und wollte nicht fvinnen. und die Mutter mochte fagen was fie wollte, fie tonnte es nicht bagu bringen. Endlich übernahm bie Mutter einmal Born und Ungebulb, bag fie ihm Schlage gab, worüber es laut zu weinen aufieng. Run fuhr gerade die Ronigin porbei, und als fie bas Beinen borte, ließ fie anhalten, trat in bas Saus und fragte die Mutter, warum fie ihre Tochter foluge, bag man fie braugen auf ber Strafe ichreien borte. Da icamte fich die Krau, daß fie die Raulheit ihrer Tochter offenbaren follte und fprach 'ich tann fie nicht vom Spinnen abbringen, fie will immer und ewig fpinnen, und ich bin arm und fann ben Klache nicht berbeischaffen.' Da autwortete die Ronigin 'ich bore nichts lieber als fpinnen und bin nicht vergnugter, als wenn die Raber fcnurren: gebt mir eure Tochter mit ins Schloß, ich habe Rlachs genug, ba foll fie fpinnen, fo viel fie Luft bat.' Die Mutter mars von Bergen gerne gufrieden, und die Ronigin nahm bas Madden mit. Als fie ins Schloß gefommen waren, führte fie es hinauf zu brei Rammern, die lagen von unten bis oben voll vom iconften Flache. 'Run fpinn mir diefen Rlache,' fprach fle, 'und wenn bu es fertig bringft, fo follft bu meinen alteften Sohn zum Bemahl baben; bift bu gleich Die zwei Kinder hatten vor Hunger anch nicht einschlafen tönnen und hatten gehört, was die Stiesmutter zum Bater gesagt hatte. Grethel weinte bittere Thränen und sprach zu Gansel 'uun ifts um uns geschehen.' 'Still, Grethel.' sprach Hansel, 'gräme dich nicht, ich will uns schon helsen.' Und als die Alten eingeschlasen waren, stand er auf, zog sein Rödlein an, machte die Unterthüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle, und die weißen Rieselsteine, die vor dem Haus sagen, glänzten wie lauter Basen. Säusel bückte sich und stedte so viel in sein Rodztäschein, als nur hinein wollten. Dann gieng er wieder zurück, sprach zu Grethel 'sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen,' und legte sich wieder in sein Bett.

Als ber Tag anbrach, noch ehe bie Sonne aufgegangen war, tam schon die Frau und wedte die beiden Kinder, 'sicht auf, ihr Faullenzer, wir wollen in den Wald gehen und holz holen.' Dann gab sie jedem ein Stüdchen Brot, und sprach 'da habt ihr etwas für den Mittag, aber ests nicht vorher auf, weiter triegt ihr nichts.' Grethel nahm das Brot unter die Schürze, weil hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Bald. Als sie ein Beilchen gegangen waren, stand hänsel still und gudte nach dem haus zurück und that das wieder und immer wieder. Der Bater sprach 'hänsel, was guckt du da und bleibst zurück, hab Acht und vergiß deine Beine nicht.' 'Ach, Bater,' sagte hänsel, 'ich sehe nach meinem weißen Räschen, das sitt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.' Die Frau sprach 'Narr, das ist dein Räschen

anhuben. Die eine zog den Faben und trat das Rad; die andere neste den Faben, die britte drehte ihn, und schlug mit dem Finger auf den Tisch, und so oft sie schlug, siel eine Jahl Garn zur Erde, und das war aufs seinste gesponnen. Bor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie tam, die Menge des gesponnenen Garns, daß diese Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, giengs an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Run nahmen die drei Weiber Absched und sagten zum Mädchen vergiß nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glüd sein.

Als bas Mabden ber Ronigin bie leeren Rammern und ben großen Saufen Barn zeigte, richtete fie bie Sochgeit aus, und ber Brautigam freute fich, bag er eine fo geschickte und fleifige Rrau befame und lobte fie gewaltig. '3ch habe brei Bafen,' fprach bas Madchen, und ba fie mir viel Gutes gethan haben, fo wollte ich fie nicht gern in meinem Glud vergeffen: erlaubt boch, bag ich fie ju ber Dochzeit einlade, und daß fie mit an bem Tifch figen.' Die Rönigin und ber Brautigam gaben ihre Ginwilligung. Als nun das Weft anhub, traten die brei Jungfern in munberlicher Tracht berein, und die Braut fprach 'feid willtommen, liebe Bafen.' 'Ach,' fagte ber Brautigam, 'wie tommft bu au ber aarstigen Freundschaft?' Darauf gieng er au ber einen mit dem breiten Blatichfuß und fragte 'wovon babt ihr einen folden breiten Ruf?' 'Bom Treten,' antwortete fie, 'vom Treten.' Da gieng ber Brautigam gur gweiten und fprach 'wovon habt ihr nur die berunterhangende Lippe ?'

Bom Leden,' antwortete fie, 'vom Leden.' Da fragte er bie dritte 'wovon habt ihr den breiten Daumen?' Bom Faden drehen' antwortete fie, 'vom Faden breben.' Da erschraf der Rönigssohn und sprach 'so soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.' Damit war sie das bose Flachsspinnen los.

warf ein Brodlein auf die Erbe. 'Sanfel, was ftehft On und gudft dich um,' fagte der Bater, 'geh deiner Bege.' '3ch febe nach meinem Täubchen, das fist auf dem Dache und will mir Abe fagen,' antwortete Saufel. 'Rarr,' fagte die Frau, 'bas ift bein Täubchen nicht, das ift die Morgensonne, die auf den Schornftein oben scheint.' Sanfel aber warf nach und nach alle Brödlein auf den Beg.

Die Rrau führte Die Rinder noch tiefer in ben Balb. wo fie ibr Lebtag noch nicht gewesen maren. Da marb wieber ein großes Reuer angemacht, und die Mutter fagte bleibt nur da fiten, ibr Rinder, und wenn ibr mube feib, tonut ibr ein wenig ichlafen: wir geben in ben Balb und bauen Sola, und Abends, wenn wir fertig find, tommen wir und bolen euch ab.' Als es Mittag mar, theilte Grethel ihr Brot mit Banfel, der fein Stud auf den Beg gestreut hatte. Dann fcbliefen fie ein, und ber Abend pergieng, aber niemanb tam ju den armen Rindern. Gie erwachten erft in ber finftern Racht, und Banfel troftete fein Schwefterchen und fagte, wart nur, Grethel, bis ber Mond aufgeht, bann werben wir die Brotbrodlein feben, die ich ausgestreut babe, die geis gen uns ben Beg nach Saus.' Als ber Mond tam, machten fie fich auf, aber fie fanden tein Brodlein mehr, benn bie viel taufend Bogel, die im Bald und im Relde umber fliegen, die hatten fie meggepidt. Sanfel fagte zu Grethel 'mir werben ben Beg icon finden,' aber fie fanden ibn nicht. Sie giengen bie gange Racht und noch einen Tag von Morgen bis Abend. aber fie tamen aus bem Bald nicht beraus und waren fo bungrig, benn fie hatten nichts als bie paar Beeren, Die auf ber Erbe ftanden. Und weil fie fo mud maren, daß die Beine



nicht, das ift die Morgensonne, die auf den Schornftein scheint.' Saufel aber hatte nicht nach dem Rapchen gesehen, sondern immer einen von den blanten Rieselsteinen aus feiner Tafche auf den Weg geworfen.

Als fie mitten in den Bald gekommen waren, sprach der Bater 'nun sammelt holz, ihr Kinder, ich will ein Fener anmachen, damit ihr nicht friert.' hansel und Grethel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das ward angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau 'nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus, wir geben in den Bald und hauen holz. Benn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.

Banfel und Brethel fagen am Feuer, und als ber Dittag tam, an jebes fein Studlein Brot. Und weil fie bie Schläge der Solgart borten, fo glaubten fie ihr Bater mare in der Rabe. Es war aber nicht die holgart, es war ein Aft, ben er an einen durren Baum gebunden hatte, und ben ber Bind bin und ber folug. Und ale fie fo lange gefeffen batten, fielen ihnen die Augen vor Mudigfeit gu, und fie fcbliefen fest ein. Ale fie endlich ermachten, mar es fcon finftere Racht. Grethel fieng an ju weinen und fprach 'wie follen wir nun aus dem Bald tommen!' Sanfel aber troftete fie, 'wart nur ein Beilden, bis der Mond aufgegangen ift, bann mol. len wir den Beg icon finden.' Und ale der volle Mond aufgestiegen mar, fo nahm Sanfel fein Schwesterchen an ber Sand, und gieng ben Riefelfteinen nach, die ichimmerten wie neu geschlagene Baten und zeigten ihnen den Beg. Sie giengen die gange Racht hindurch und tamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Baters Saus. Sie flopften an die Thur,

und als die Frau aufmachte und sah, daß es hänsel und Grethel war, sprach fie 'ihr bosen Kinder, was habt ihr so lange im Balde geschlasen, wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wieder kommen.' Der Bater aber freute fich, denn es war ihm zu herzen gegangen, daß er fie so allein zuruckzelassen hatte.

Richt lange darnach war wieder Roth in allen Ecken, und die Rinder hörten, wie die Mutter Nachts im Bette zu dem Bater sprach 'alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Rinder mussen fort, wir wollen sie tieser in den Balb hineinssihren, damit sie den Beg nicht wieder heraus sinden; es ist sonft keine, Rettung für uns.' Dem Mann siels schwer aufs herz und er dachte 'es wäre besser, daß du den letzten Bissen mit deinen Kindern theiltest.' Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte sihm Borwürse. Ber A sagt, muß auch B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweiten Mal.

Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliesen, stand hanset wieder auf, wollte hinaus und Rieselsteine auflesen, wie das vorigemal, aber die Frau hatte die Thur verschlossen, und hansel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach 'weine nicht, Grethel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott wird uns schon helsen.'

Am frühen Morgen tam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stüden Brot, das war aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Bege nach dem Bald brödelte es hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Brodlein auf die Erbe. 'Sanfel, was ftehft Du und gudft dich um,' sagte der Bater, 'geh deiner Bege.' '3ch sehe nach meinem Täubchen, das sist auf dem Dache und will mir Abe sagen,' antwortete Sansel. 'Rarr,' sagte die Frau, 'das ift dein Täubchen nicht, das ift die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.' Sanfel aber warf nach und nach alle Brodlein auf den Beg.

Die Rrau führte bie Rinder noch tiefer in ben Balb. wo fie ihr Lebtag noch nicht gewesen maren. Da marb wieber ein großes Feuer angemacht, und die Mutter fagte bleibt nur da figen, ibr Rinder, und wenn ibr mube feib, tonnt ibr ein wenig fcblafen: wir geben in ben Balb und bauen Sola, und Abende, wenn wir fertig find, tommen wir und bolen euch ab.' Ale es Mittag mar, theilte Grethel ihr Brot mit banfel, ber fein Stud auf ben Beg geftrent batte. Dann fcbliefen fie ein, und ber Abend vergieng, aber niemand tam ju ben armen Rinbern. Gie erwachten erft in ber finftern Racht, und Banfel troftete fein Schwesterchen und fagte, mart nur, Grethel, bis ber Mond aufgebt, baun werben wir die Brotbrodlein feben, die ich ausgestreut habe, die geis gen uns ben Beg nach Saus.' Als ber Mond tam, machten fie fich auf, aber fie fanden tein Brodlein mehr, benn bie viel taufend Bogel, die im Bald und im Relde umber fliegen, die batten fie weggepidt. Sanfel fagte ju Grethel 'wir werben ben Beg icon finden,' aber fie fanden ibn nicht. Sie giengen die gange Racht und noch einen Tag von Morgen bis Abend. aber fie tamen aus dem Bald nicht beraus und waren fo bungrig, benn fie hatten nichts als die paar Beeren, die auf ber Erbe ftanden. Und weil fie fo mud maren, daß die Beine





fle nicht mehr tragen wollten, fo legten fie fich unter einen Baum und schliefen ein.

Run mars icon ber britte Morgen, baf fie ibres Baters Saus verlaffen batten. Sie fiengen wieder an ju geben, aber fle gerietben immer tiefer in ben Bald und waren nabe baran an verichmachten. Ale es Mittag war, faben fie ein icones ichneeweifies Boglein auf einem Aft figen, bas fang fo fcon. daß fie fteben blieben und ibm auborten. Dann ichmang es feine Klugel und flog vor ihnen ber, und fie giengen ibm nach. bis fie zu einem bauschen gelangten, auf beffen Dach es fich feste, und als fie nabe tamen, fo faben fie, baf bas banelein gang aus Brot gebaut mar und mit Ruchen gebedt. aber die Renfter waren von hellem Buder. 'Da wollen mir uns bran machen,' fprach Sanfel, 'und eine gute Dablgeit balten. 3ch will ein Stud vom Dach effen, Grethel, if bu vom Renfter, das ift fug.' Sanfel reichte in die Sobe und brach fich ein wenig vom Dach ab, um ju versuchen, wie es idmedte, und Grethel ftellte fich an die Scheiben und fnuverte baran. Da rief eine feine Stimme aus ber Stube

fnuper, fnuper, fneischen,

wer fnupert an meinem Bauschen?'

die Rinder antworteten

der Bind, der Wind, bas himmlische Kind,'

und aßen weiter, ohne fich irre machen zu lassen. Sansel, dem bas Dach sehr gut schmedte, riß sich ein großes Stud bavon herunter, und Grethel stieß eine ganz runde Fensterscheibe herans, sette sich und that sich wohl damit. Da gieng auf einmal die Thure auf und eine steinalte Frau, die fich auf Atwermarchen. 10. nut.

eine Rrude ftuste, tam herausgeschlichen. Sanfel und Grethel erschrafen so gewaltig, daß sie fallen ließen, was sie in
ben Sanden hielten. Die Alte aber wadelte mit dem Ropse
und sprach 'ei, ihr lieben Rinder, wer hat euch hierher gebracht? tommt nur herein und bleibt bei mir, ihr sollts gut
haben. Sie faßte beide an der Sand und führte sie in ihr
Sauschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und
Pfanneluchen mit Zuder, Aepsel und Russe. Sernach wurben zwei schöne Bettlein weiß gededt, und Hansel und Grethel legten sich hinein und meinten, sie waren im himmel.

Die Alte batte fich nur fo freundlich angestellt, fie mar aber eine bofe Bege, bie ben Rindern auflauerte, und batte bas Brotbauslein blog gebaut, um fie herbeiguloden. Benn eins in ihre Bewalt tam, fo machte fie es tobt, tochte es und af es, und bas mar ihr ein Refttag. Ale Banfel und Grethel fich bem Saus genähert hatten, ba batte fie boshaft gelacht und bobnifch ausgerufen 'die follen mir nicht entwifchen.' Fruh Morgens, ebe bie Rinder erwacht maren, fant fie icon auf, und ale fie beibe fo lieblich ruben fab, mit ben vollen rothen Baden, fo murmelte fie vor fich bin 'bas wird ein guter Biffen werden.' Da padte fie Banfel mit ihrer burren Sand und trug ibn in einen fleinen Stall. Er mochte fcreien, wie er wollte, es half ihm nichts: fie fperrte ihn mit einer Sitterthure ein. Dann gieng fie ju Grethel, ruttelte fie wach und rief 'willft bu aufsteben, Raullengerin, bu follft Baffer holen und beinem Bruder etwas gutes tochen, ber fist im Stall und foll fett werben. Und wenn er fett ift, fo will ich ibn effen.' Gretbel fieng an bitterlich zu weinen, aber

es war alles vergeblich, fie mußte thun, was die bofe Heze verlangte.

Run ward bem armen Sanfel bas befte Gffen getocht, aber Gretbel befam nichts als Rrebsichalen. Jeden Dorgen folich bie Alte gu bem Ställchen und rief 'Sanfel, ftred beine Ringer beraus, bamit ich füble, ob bu bald fett bift." banfel ftredte ihr aber ein Anochlein beraus, und die Alte, Die trube Augen batte, tonnte es nicht feben und meinte, es maren Sanfels Ringer und vermunderte fich, daß er gar nicht fett werden wollte. Als vier Bochen berum waren und Sanfel immer mager blieb, ba übernahm fie die Ungebuld, und fie wollte nicht langer marten. 'Beda, Grethel,' rief fie bem Dadden gu, 'fei flint und trag Baffer: Sanfel mag fett ober mager fein, morgen will ich ibn fcblachten und tochen." Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Baffer tragen mußte, und wie floffen ihm die Thranen über die Baden berunter! 'Lieber Gott, hilf uns boch,' rief fie aus, 'batten uns nur die wilden Thiere im Bald gefreffen, fo maren wir doch gufammen geftorben.' 'Spar nur bein Beblarre,' fagte die Alte, 'es hilft bir alles nichts.'

Früh Morgens mußte Grethel heraus, ben Ressel mit Basser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir baden,' sagte die Alte, 'ich habe den Badosen schon eingebeigt und den Teig gesnätet.' Sie stieß das arme Grethel hinaus zu dem Badosen, aus dem die Feuerstammen oben heraus schlugen. Kriech hinein,' sagte die heze, 'und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen tonnen.' Und wenn Grethel darin war, wollte sie den Ofen zumachen, und Grethel sollte darin braten, und dann wollte

stes auch ausessen. Aber Grethel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach 'ich weiß nicht, wie ichs machen soll; wie komm ich da hinein?' Dumme Gans,' sagte die Alte, 'die Deffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein,' krappelte heran und stedte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Grethel einen Stoß, daß sie weit hinein suhr, machte die eiserne Thür zu und schob den Riegel vor. Su! da sieng sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Grethel lief sort, und die gottlose Geze mußte elendiglich verbrennen.

Gretbel aber lief ichnurftrade jum Ganiel, öffnete fein Ställden und rief Sanfel, wir find erloft, Die alte Bere ift tobt.' Da fprang Sanfel beraus, wie ein Bogel aus bem Rafia, wenn ibm die Thure aufgemacht wird. Bie baben fie fich gefreut, find herumgesprungen und haben fich gefüßt! Und weil fie fich nicht mehr zu fürchten brauchten, giengen fle in bas Saus ber Sere binein, ba fanden in allen Eden Raften mit Berlen und Ebelfteinen. Die find noch beffer als Riefelfteine' fagte Banfel, und ftedte in feine Tafden. mas binein wollte, und Gretbel faate 'ich will auch etmas mit nach haus bringen' und fullte fich fein Schurzchen voll. 'Aber jest wollen wir fort,' fagte Banfel, 'damit wir aus bem Bexenwald heraus tommen.' Als fie aber ein pagr Stunden gegangen waren, gelangten fie an ein großes Baffer. 'Bir fonnen nicht binüber,' fprach Banfel, 'ich febe feinen Steg und feine Brude.' Es fommt auch fein Schiff. den,' antwortete Grethel, 'aber ba ichwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, fo bilft fie uns binuber.' Da rief fie

Entchen, Entchen, ba fteht Grethel und Sanfel. Rein Steg und feine Brude, nimm uns auf beinen weißen Ruden.'

Das Entden tam auch beran, und Sanfel feste fich auf und bat fein Schwefterchen fich zu ibm zu feken. 'Rein,' antwortete Grethel, 'es wird bem Entchen au fcwer, es foll uns nach einander binüber bringen.' Das that bas gute Thierden, und ale fie gludlich bruben maren und ein Beilden fortgiengen, ba tam ibnen ber Bald immer betannter und immer befannter vor, und endlich erblickten fie von weitem ibres Baters Saus. Da fiengen fie an gu laufen. fturaten die Stube binein und fielen ihrem Bater um ben Sals. Der Mann hatte feine frobe Stunde gehabt, feitbem er die Rinder im Balbe gelaffen batte, die Frau aber mar gestorben. Brethel ichuttete fein Schurzchen aus, bag bie Berlen und Edelsteine in der Stube berumsprangen, und Sanfel marf eine Sandvoll nach der andern aus feiner Tafche dagu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und fie lebten in lauter Freude gusammen. Mein Märchen ift aus, bort lauft eine Maus, wer fie fangt, darf fich eine große große Belatappe daraus machen.

13.

# bon dem Sifcher un fyner Sru.

Dar wöhr maal eens en Fischer un syne Fru, be waans ben tosamen in'n Bifputt, bicht an ber See, un be Fischer gung alle Dage ben un angelb: un be angelb un angelb.

So feet he oot eens by be Angel un feeg jummer in bat blante Bater benin: un be feet un feet.

Do güng de Angel to Grund, beep ünner, un as he fe heruphaald, so haald he enen grooten Butt heruut. Do sad de Butt to em 'hör mal, Fischer, it bidd dy, laat my lewen, it bun teen rechten Butt, it bun'n verwünschten Prins. Bat helpt dy dat, dat du my boot maaks? it wurr dy doch nich recht smeden: sett my wedder in dat Water un laat my swemmen. 'Nu,' sad de Mann, 'du bruukst nich so veel Wörd to maken, eenen Butt, de spreken kann, hadd it doch wol swemmen laten.' Mit des sett't he em wedder in dat blanke Bater, do güng de Butt to Grund un leet enen langen Strypen Bloot achter sit. Do stünn de Fischer up un güng na syne Fru in'n Pisputt.

'Mann,' fab de Fru, 'heft bu hung nits fungen?' 'Re,' fab de Mann, 'if fung enen Butt, be fab he wöbr en ver- wunschten Prins, bo hebb it em webber swemmen laten.' Beft bu by benn nits munscho?' fab de Fru. 'Re,' fab de

Mann, 'wat schull it my wunschen?' 'Ach,' sab de Fru, 'bat is doch awel, hyr man jummer in'n Pisputt to wanen, dat stinkt un is so eeklig: du haddst uns doch ene luttje hutt wünschen kunnt. Sa noch hen un roop em: segg em wy wählt 'ne luttje hutt hebben, he dait dat gewiß.' 'Ach,' sad de Mann, 'wat schull it door noch hengaan?' 'J,' sab de Fru, 'du haddst em doch sungen, und hest em wedder swemmen laten, he dait dat gewiß. Sa glyk hen.' De Mann wull noch nich recht, wull awerst syn Fru ook nich to weddern syn un gung hen nach der See.

Als he door tohm, woor de See gang groon un geel, un goor nich meer so blant. So gung be ftaan un fab

Manntje, Manntje, Timpe Le, Buttje, Buttje in der See, mpne Fru de Issell will nich so as it wol will.'

Do tohm de Butt answemmen un fad 'na, wat will se benn?' 'Ach,' fad de Mann, 'it hebb by boch fungen hatt, nu fad myn Fru it hadd my doch wat wünschen schult. Se mag nich meer in'n Bigputt wanen, se wull geern 'ne Sutt.' 'Ga man hen,' sad de Butt, 'se hett se all.'

Do gung de Mann hen, un fyne Fru feet nich meer in'n Bigputt, dar ftunn awerst ene suttje hutt, un syne Fru seet vor de Dohr' up ene Bant. Do nohm syne Fru em by de hand un sat to em 'tumm man herin, suh, nu is dat doch veel beter.' Do gungen se henin, un in de hutt was en lutigen Borplat un ene luttje herrliche Stuw un Ramer, wo jem eer Bedd stunn, un Raat und Spysekamer, allens up dat beste mit Geradschoppen, un up dat schonnste upgestept,

Tinntung un Mischen (Messing), wat sit darin höbrt. Un achter was oot en luttjen hof mit hönern un Aanten, un en luttjen Goorn mit Grönigkeiten un Aast (Obst). 'Suh,' sab de Fru, 'is dat nich nett?' 'Ja,' sab de Mann, 'so schall't blywen, un wähl wy recht vergnögt lewen.' 'Dat wähl wy uns bedenken' sab de Fru. Mit des eeten se wat un gungen to Bedd.

So gung dat wol 'n acht ober veertein Dag, do fad de Fru 'hör, Mann, de Hütt is ook goor to eng, un de Hof und de Goorn is so kleen: de Butt hadd uns ook wol en grötter Huns schenken kunnt. Ik much woll in enem grooten stenern Slott wanen: ga hen tom Butt, he schall uns en Slott schenken.' 'Ach, Fru,' sad de Mann, 'de Hütt is jo god noog, wat wähl wy in'n Slott wanen.' 'I wat,' sad de Fru, 'ga du man hen, de Butt kann dat jümmer doon.' 'Re, Fru,' sad de Mann, 'de Butt hett uns 'erst de Hütt gewen, ik mag nu nich all wedder kamen, den Butt muchd et vördreten.' 'Ga doch,' sad de Fru, 'he kann dat recht good und dait dat gern; ga du man hen.' Dem Mann wöör syn hart so swoor, un wull nich: he sad by sik sülwen 'dat is nicht recht,' he gung awerst doch hen.

Als he an de See fohm, wöör bat Bater gang vigelett un duntelblau un grau un bid, un goor nich meer fo groon un geel, boch wöbr't noch ftill. Do gung be ftaan un fab

> 'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Issebill will nich so as it wol will.'

'Ra, wat will fe benn?' fad be Butt. 'Ach,' fad be Mann

half bedrödft, 'fe will in'n groot stenern Slott wanen.' 'Ga man ben, fe statt vor de Dobr' fad de Butt.

Da gung be Mann ben un bacht be mull na Suus agan. as be awerft baar tobm, fo ftunn boor 'n grooten ftenern Ballaft, un fon gru ftunn ewen up be Trepp un wull benin agan: bo nobm fe em by be Sand und fad 'fumm man berin.' Rit bes aung be mit ebr benin, un in dem Slott möbr ene gropte Debl mit marmelftenern Aftere (Eftrich), un bar moren fo veel Bedeenters, be reten de grooten Doren up, un be Bende woren all blant un mit icone Taveten, un in de Rimmere luter gollne Stobl un Difchen, und fruftallen Rroonluchters hungen an bem Bahn, un fo wöor bat all de Stuwen un Ramers mit Rootbeden: un bat Aeten un be allerbefte Bon ftunn uv ben Difchen as wenn fe breten mullen. Un achter bem bufe wöör oot'n grooten bof mit Beerd- un Robftell, un Rutichmagens up bat allerbefte, pot mas boor een grooten berrlichen Goorn mit be iconnften Blomen un fone Aaftbomer, un en Luftbolt mol 'ne balme Dol lana, boor woren birichen un Reb un hafen brin un allens mat man fit jummer munichen mag. 'Ra,' fab be gru, 'is bat nu nich fcon?' 'Ach ja,' fab de Mann, 'fo fchall't oof blywen, nu mahl my oot in bat icone Slott manen, un mabin tofreden fou.' 'Dat mabl my uns bedenten' fad de Rru, 'un wählen't beflapen.' Dit bes gungen fe to Bebb.

Den annern Morgen waatd de Fru to eerst up, dat was just Dag, un seeg uut jem ehr Bedd dat herrliche Land vor sit liggen. Der Mann redd fit noch, do stodd se em mit dem Elbagen in de Syd un sab 'Mann, sta up und tyt mal unt dem Feuster. Suh, kunnen wy nich König warden awer all

but Land? Ga hen tom Butt, wy wählt König fyn.' 'Ach Fru,' fab de Mann, 'wat wähl wy König fyn! it mag nich König fyn.' 'Ra,' fab de Fru, 'wult du nich König fyn, so will it König fyn. Ga hen tom Butt, it will König fyn.' 'Ach, Fru,' fab de Mann, 'wat wullft du König fyn? dat mag if em nich seggen.' 'Borüm nich?' sab de Fru, 'ga strake hen, it mutt König syn.' 'Do gung de Mann hen un wöör ganß bedröft dat syne Fru König warden wull. 'Dat is nich recht un is nicht recht,' dachd de Mann. he wull nich hen gaan, gung awerst doch hen.

Un as he an de See tohm, do woor de See gang fwartgrau un dat Bater geerd fo von unnen up un ftunt oot gang fuul. Do gung he ftaan un fad

> 'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Ilsebill will nich so as it wol will.'

'Ra, wat will fe benn?' fat be Butt. 'Ach,' fat be Rann, 'se will König warben.' 'Ga man ben, fe is't all' fat be Butt.

Do güng de Mann hen, un as he na dem Ballaft töhm, so wöör dat Slott veel grötter worren, mit enem grooten Toorn un herrlyten Jyraat doran: un de Schildwacht stunn por de Döhr, un dar wören so väle Soldaten un Pauten un Trumpeten. Un as he in dat Huus föhm, so wöör allens von purem Marmelsteen mit Gold, un sammtne Decken un groote gollne Quasten. Do güngen de Dören von dem Saal up, door de ganse Hosstat wöör, un syne Fru seet up enem hogen Troon von Gold un Demant, un hadd ene groote gollne Kroon up un den Zepter in der Hand von purem Gold

un Cbelfteen, un up beyden Syden by ehr ftunnen fes Jumfern in cene Reeg, jummer cene enen Roppe luttier as de annere. Do gung be ftaan un fab, 'ach gru, buft bu nu Ronig?' 'Ja,' fat de Fru, 'nu bun it Ronig.' Do ftunn be un feeg fe an, un as be fe bo een Rlach (eine Beit lang) fo anfehn hadd, fad be 'ach, Fru, mat lett bat ichönn, wenn bu Ronig buft! nu mabl my oof nife meer munichen.' 'Re, Mann,' fad be gru, un möbr gang unruhig, 'mp maart be Tod un Bol al lang, if tann bat nich meer uuthollen. ben tom Butt, Rönig bunn ik, nu mutt ik ook Raiser warden.' 'Ach, Kru,' fad de Mann, 'wat wullft du Raifer warben ?' 'Mann,' fat fe, 'ga tom Butt, if will Raifer fun.' 'Ach, Fru,' fat be Mann, 'Raifer tann be nich maten, it mag bem Butt Dat nich feggen; Raifer is man eenmal im Reich: Raifer tann de Butt jo nich maten, bat tann un tann be nich.' 'Bat,' fab be Fru, 'it bunn Ronig und bu buit man myn Dann, wullt du glot bengagn? glot ga ben, tann be Ronig maten, tann be oof Raifer maten, it will un will Raifer fon; alut ga ben.' Do muffd be bengaan. Do be Mann awer benaung, wöör em gang bang, un as be fo gung' dacht be by fit 'Dut gait un gait nich good: Raifer is to untvorschaamt, de Butt wart am Ende mob.'

Mit des tohm be an de See, da wöör de See noch gang fwart un bid un fung al fo von unnen up to geeren, bat et so Blafen smeet, un et gung so ein Reetwind awer ben, bat et fit fo tohrd; un de Mann wurr groen (grauen). Do gung be ftaan un fab

'Manntje, Manntje, Limpe Le, Buttje, Buttje in der See, mone Fru de Ilfebill will nich fo as it wol will.'

'Ra, wat will se denn?' fad de Butt. 'Ach, Butt,' fab be, 'mun Fru will Kaifer warden.' 'Ga man hen,' fab de Butt, 'se is't all.'

Do gung be Mann ben, un as be door fohm, fo moor bat ganfie Slott von poleertem Marmelfteen mit albafternen Riguren un gollnen Bpragten. Bor be Dohr maricheerden be Soldaten, un fe blofen Trumpeten un flogen Bauten un Trummeln: awerst in dem Suse da gungen de Baronen un Gramen un Bergogen man fo as Bedeenters berum: bo maatben fe em de Doren up, be von luter Gold moren. Un as be berin fobm, door feet fone Kru up enem Troon, de woor von een Stud Gold, un moor wol twe Mul boog: un badd ene groote gollne Rroon ub. de moor bre Glen boog un mit Brilianten un Rarfuntelfteen befett't: in be ene Sand hadde fe den Bepter un in de annere Sand den Reichsappel, un up benden Spben by eer door ftunnen de Trabanten fo in twe Regen jummer een luttjer as be annere, von dem allergröttsten Rufen, de möör twe Myl boog, bet to dem allerlüttieften Dmagrt, de möbr man fo groot as min luttje Ringer. Un vor ehr ftunnen fo vele gurften un Bergogen. Door gung de Mann tuichen ftaan un fab 'Fru, buft du nu Raifer?' 'Ja,' fad fe, 'it bunn Raifer.' Do gung be ftaan un befeeg fe fit fo recht, un as be fe fo'n Flach anfebn babb, fo fab be ach, Kru, matt lett bat ichoon, wenn du Raifer buft.' 'Mann,' fad fe, 'mat ftaift du door? if bunn nu Raiser, nu will it awerst oot Baabst marden, ga ben tom Butt.' 'Ach, Fru.' fab be Mann, 'mat mulft bu man nich?

Baabit tannft bu nich marben, Baabit is man eenmal in ber Rriftenbait, bat tann be boch nich maten.' 'Mann,' fab fe, 'if will Bagbit marben, aa glot ben, if mutt buut noch Baabit warben?' 'Re, Fru,' fab be Mann, 'bat mag it em nich feggen, bat gait nich good, bat is to groff, tom Baabit tann be Butt nich maten.' 'Mann, wat Snad!' fab be Tru, 'tann be Raifer maten, tann be oot Baabit maten. Ga foorts ben, if bunn Raifer un bu buft man mon Mann, mult bu wol bengaan?' Do murr be bang un gung ben, em moor amerft gank flau, un gitterd und beemd, un de Rnee un de Baden flafferden em. Un bar ftreef fo'n Bind amer bat Land, un be Bolten flogen, as bat bufter murr gegen Amend: be Blader maiden von ben Bomern, un dat Bater gung un brunfd as tagtb bat, un platichd an bat Aever, un von feern feeg be be Scheven, De ichoten in ber Root, un bangden und fprungen up den Bulgen. Doch möbr de Simmel noch fo'n bitten blau in be Midb. amerft an ben Suden boor toog bat fo recht rood up as en fwohr Bewitter. Do gung be recht vorzufft (verzagt) ftaan in de Angft und fab

> 'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Ilsebill will nich fo as if wol will.'

Ra, wat will fe denn?' fad de Butt. Ach,' fad de Mann, fe will Paabst warden.' 'Ga man hen, se is't all' sad de Butt.

Da gung he hen, un as he door tohm, fo woor bar as en groote Rirch mit luter Pallastens umgewen. Door brangb be fit dorch bat Bolt: inwendig was awer allens mit bausend un baufend Lichtern erleuchtet, und fone gru moor in luter Gold getlebet, un feet noch up enem veel bogeren Troon, un babbe bre groote gollne Rronen up, un um ehr bar moor fo veel von geiftlutem Staat, un up beuben Suben bu ebr boot ftunnen twe Regen Lichter, bat gröttste fo bid un groot as be allergröttfte Toorn, bet to bem allerfleenften Rafenlicht; un alle be Raifers und be Ronigen be legen vor ehr up be Rne un tufden ibr ben Tuffel. 'Kru,' fab be Mann un feeg fe fo recht an, 'buft bu nu Baabft?' 'Sa,' fab fe, 'it bunn Baabit.' Do gung be ftaan un feeg fe recht an, un bat woor as wenn be in be belle Sunn feeg. As be fe do een Rlach ansehn habb, fo fegt be 'ach. Fru, wat lett bat ichoon, wenn bu Baabst buft!' Ge fab awerst gang ftpf as en Boom un ruppeld und rohrd fit nich. Do fad be gru, nu fp tofreden, nu bu Baabit buit, nu fannft bu bod nite meer marben." 'Dat will if my bedenten,' fab be Kru. Mit bes gungen fe bebbe to Bebb, amerit fe möbr nicht tofreben, un be Birigbait leet fe nich flaven, fe bacht jummer mat fe noch marben mull.

De Mann sleep recht good un fast, he hadd den Dag veel loven, de Fru awerst kunn goor nich inslapen un smeet sit von een Syd to der annern de ganse Racht, un dachd man jummer wat se noch wol warden kunn, un kunn sit doch up niks meer besinnen. Mit des wull de Sunn upgaan, un as se dat Morgenrood seeg, richt'd se sit äwer End im Bedd un seeg door henin, un as se uut dem Fenster de Sunn so herup kamen seeg, ha, dachd se, kunn it nich oot de Sunn un de Maan upgaan laten? Mann,' sab se, un stödd em mit dem Elbagen in de Ribben, waat up, ga hen tom Butt, it will

warben as be lewe Gott.' De Mann mas noch meift in'n Slaap, awerft be vorichrod fil fo, bat bet unt bem Bett full. be meend be badd fit vorboord, un reef fit be Dgen unt un fab 'ach, Kru, wat fab'ft bu? 'Dann,' fab fe, 'wenn it nich be Sunn un be Maan tann nrgaan laten un mutt bat fo anfebn, bat be Sunn un be Maan urgaan, if tann bat nich unthollen, un bebb tene gernbige Stund meer, bat it fe nich fulwit tann uvaaan laten.' Do feeg fe em fo recht grafig an, bat em fo'n Schubder amerleer. 'Glut ga ben, it will marben as de leme Gott.' 'Ach, Fru,' fad de Mann, un full vor eer up de Rnee, 'dat tann de Butt nich. Raifer un Baabit tann be maten, it bidd by, fla in by un bluf Baabft.' Do tobm fe in de Boshait, de Soor fogen ehr fo wild um ben Ropp, bo reet fe fit bat Luften up, un geef em eens mit bem Root un foreed 'if boll bat nich uut un boll bat nich langer unt : wult du benagan?' Do flood be fit de Buren an un leep wech as unfinnig.

Buten awer gung de Storm un bruusbe bat he kuum up ben Foten ftaan kunn: be hufer un be Bomer waiden um, un be Baarge beewden, un de Felsenstuden rullden in de See, un de himmel wöör gang pidswart, un dat dunnerd un bligd, un de See gung in so hoge swarte Bulgen as Rirschentöörm un as Baarge, un de hadden bawen all ene witte Kron von Schuum up. Do schre he, un kunn syn egen Wordnicht horen,

Manntje, Manutje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Issebill will nich so as it wol will.' 'Ra, wat will fe denn ?' fab de Butt. 'Ach,' fab he, 'fe will warden as de lewe Gott.' 'Ga man hen, fe fitt all wedder in'n Bigputt.'

Door fitten fe noch bet up buut un duffen Dag.

#### 14.

# Afchenputtel.

Einem reichen Manne dem ward seine Frau krank, und als fie fühlte, daß ihr Ende heran kam, rief sie ihr einziges Löchterlein zu sich ans Bett und sprach 'liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom himmel auf dich herab bliden und will um dich sein.' Darauf that sie die Augen zu und verschied. Das Rädchen gieng jeden Lag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Binter kam, deckte der Schnee ein weißes Lüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von herzen. Da gieng eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. 'Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sigen?' sprachen sie, 'wer Brot essen will, muß es verdienen; hinaus mit der Rüchenmagd.' Sie nahmen ihm seine schoenen Rleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. Dann sachten sie es aus und sührten es in die Küche. Da mußte es so schwere Arbeit thun, früh vor Tag ausstehen, Wasser tragen, Fener anskubermärchen. 10. Auss.

machen, tochen und waschen. Obendrein thaten ihm die Schwestern alles ersinnliche herzeleid an, verspotteten es und ichuteten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, so daß es figen und sie wieder auslesen mußte. Abends, wenn es fich mude gearbeitet hatte, tam es in tein Bett, sondern mußte sich neben den herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmußig aussah, nannten sie es Asche nputtel.

Es trug fich au, daß der Bater einmal in die Deffe gieben wollte, ba fragte er die beiden Stieftochter, mas er ihnen mitbringen follte? 'Schone Rleiber', fagte bie eine, 'Berlen und Ebelfteine' bie zweite. 'Aber bu, Afchenputtel,' fprach er, 'mas willft du haben?' 'Bater, bas erfte Reis, bas euch auf eurem Beimmeg an den but ftogt, das brecht fur mich ab.' Er faufte nnn für die beiden Stieffcweftern ichone Rleider, Berlen und Ebelfteine, und auf bem Rudweg, ale er burch einen grunen Buich ritt, ftreifte ibn ein Safelreis und fließ ibm ben Sut ab. Da brach er bas Reis ab und nahm es mit. Als er nach Saus tam, gab er ben Stieftochtern, was fie fich gewünscht batten, und bem Afchenvuttel gab er bas Reis von bem Safelbufch. Afchenputtel bantte ibm, gieng gu feiner Mutter Grab und pflangte das Reis darauf und weinte fo febr. bak bie Thranen nieder fielen und es begoffen. Es muchs aber und mard ein ichoner Baum. Afchenvuttel gieng alle Tage breimal barunter, weinte und betete, und allemal tam ein weißes Boglein auf ben Baum, und das Boglein marf ibm berab, mas es fich nur munichte.

Es begab fich aber, daß der Rönig ein Fest anstellte, das drei Tage dauern follte, und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit fich sein Sohn eine Braut ausfuchen mochte. Die zwei Stiefichmeftern, als fie borten. daß fie auch babei erfcheinen follten , waren auter Dinge , riefen Afchenputtel und fprachen famm uns die Sagre, burfte uns die Schube und mache uns die Schnallen feft, wir geben aur Sochzeit auf bes Ronigs Chlog.' Afchenputtel gehorchte. weinte aber, weil es auch gern jum Tang mitgegangen mar, und bat die Stiefmutter fie mochte es ibm erlauben. Du Afchenputtel voll Staub und Schmut,' fprach fie, 'bu willft jur Sochzeit und haft feine Rleider! willft tangen und haft feine Schube!' Als es aber mit Bitten anhielt, fprach fie endlich 'ba babe ich bir eine Schuffel Linfen in die Afche gefouttet, und wenn bu die Linfen in zwei Stunden wieder ausgelefen baft, fo follft bu mitgeben.' Das Dabden gieng burd bie Sinterthur nach dem Garten und rief 'ibr gabmen Taubchen, ihr Turteltaubchen, all ihr Boglein unter bem Simmel, tommt und belft mir lefen,

die guten ins Töpfchen, bie ichlechten ins Rröpfchen.'

Da kamen zum Rüchenfenster zwei weiße Täubchen herein, und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Bögelein unter dem himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nicken mit dem Röpschen und siengen an pit, pit, pit, pit, und da siengen die übrigen auch an pit, pit, pit, pit, und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Raum war eine Stunde herum, so waren sie sertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüssel zu der Stiesmutter, freute sich und glaubte, es dürste nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach 'nein, Aschenputtel, du wirst nur ausgelacht, du haft

feine Rleiber und tannst nicht tangen. Als es nun weinte, sprach fie, 'wenn du mir zwei Schuffeln voll Linsen in einer Stunde aus ber Afde rein lefen tannst, so sollt du mitgeben,' und bachte, 'bas tann es ja nimmermehr.' Sie schüttete die zwei Schuffeln Linsen in die Asche, aber das Mädchen gieng burch die hinterthure nach dem Garten und rief 'ihr zahmen Tänbchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Böglein unter dem Simmel, tommt und helft mir lefen,

die guten ins Töpfchen bie fclechten ins Rröpfchen.'

Da kamen jum Rüchensenster zwei weiße Täubchen herein, und banach bie Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Böglein unter dem himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihrem Röpschen und stengen an pik, pik, pik, pik, und da siengen bie übrigen auch an pik, pik, pik, pik, und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiesmutter, freute sich und glaubte nun dürste es mit auf die Sochzeit gehen. Aber sie sprach 'es hilft dir alles nichts: du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir müßten und beiner schämen. Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und gieng mit ihren zwei stolzen Töchstern sort.

Als nun niemand mehr daheim war, gieng Afchenputtel zu seiner Mutter Grab unter ben haselbaum und rief

Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.'

Da warf ihm der Bogel ein golden und filbern Rleid herunter und ein Paar mit Seide und Silber ausgestidte Pantoffeln. Alsbald zog es Kleid und Pantoffeln an und gieng zur hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiesmutter erkannten es nicht und meinten es müßte eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Rleide aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und glaubten es läge daheim im Schmuß. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst niesmand tanzen, also daß er ihm die hand nicht los ließ, und wenn ein anderer kam, es auszusordern, sprach er 'das ist meine Tänzerin.

Es tanate bis es Abend mar, ba wollte es nach Saus geben. Der Ronigefohn aber fprach 'ich gebe mit und begleite bich.' benn er wollte feben, wem bas icone Madchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und fprang in bas Taubenhaus. Run martete der Ronigsfohn, bis der Bater fam. und faate ibm. bas frembe Madden mar in bas Taubenbans gesprungen. Da bachte er 'follte es Afchenputtel fein,' und fie mußten ibm Art und Saden bringen, damit er bas Taubenhaus entzwei ichlagen fonnte: aber es mar niemand Und als fie ins Saus tamen, lag Afchenputtel in feineu ichmutigen Rleibern in ber Afche, und ein trubes Dllampchen brannte im Schornftein ; benn Afchenputtel mar gefdwind aus dem Taubenhaus binten berab gesprungen und war au dem Safelbaumchen gelaufen: ba hatte es bie fcbonen Rleider ausgethan und aufs Grab gelegt, und ber Bogel hatte fie wieder weggenommen, und bann batte es fich in fei= nem grauen Rittelden in die Ruche gur Afche gefest.

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, gieng Afchensputtel zu dem haselbaum und sprach

Baumden, ruttel dich und fcuttel bich, wirf Golb und Silber über mich.'

Da warf ber Bogel ein noch viel ftolgeres Rleid berab, als am vorigen Sag. Und als es mit biefem Rleibe auf ber Bochzeit ericien, erstaunte jedermann über feine Schonbeit. Der Ronigssohn aber batte gewartet, bis es fam, nabm es gleich bei ber Sand und tangte nur allein mit ibm. Benn die andern tamen und es aufforderten, fprach er 'bas ift meine Tangerin.' Ale es nun Abend mar, wollte es fort, und der Ronigssohn gieng ibm nach und wollte feben, in welches Saus es gieng: aber es entsprang ibm und lief in ben Barten binter bem Saus. Darin ftand ein iconer großer Baum mit den berrlichften Birnen, auf den fletterte es bebend wie ein Cichbornchen , und der Ronigssohn wußte nicht, wo es bingetommen mar. Er martete aber, bis ber Bater fam und fprach ju ibm 'bas frembe Madchen ift mir entwifcht, und ich glaube es ift auf ben Birnbaum gefprungen.' Der Bater bachte 'follte es Afchenvuttel fein,' und ließ fich die Urt holen und hieb ben Baum um, aber es war niemand barauf. Und als fie in die Ruche tamen, lag Afchenputtel ba in der Afche, wie fonft auch, denn es mar auf der andern Seite vom Baum berabgesprungen, hatte bem Bogel auf bem Safelbaumden die iconen Rleider wieder gebracht und fein graues Rittelden angezogen.

Am dritten Tag, ale bie Eltern und Schwestern fort

waren, gieng Afchenputtel wieder zu feiner Mutter Grab und fprach zu bem Baumchen

Baumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.'

Nun warf ihm der Bogel ein Kleid herab, das war so prachetig und glanzend, wie es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wußten sie alle nicht, was sie vor Verwunsderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufforderte, sprach er, 'das ist meine Tänzerin.'

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und ber Ronigefohn wollte es begleiten, aber es entivrang ibm fo gefdwind, daß er nicht folgen tonnte. Der Ronigsfohn hatte aber eine Lift gebraucht und batte die gange Treppe mit Bech bestreichen laffen : ba mar, ale es binab fprang, ber linke Bantoffel des Madchens hangen geblieben. Der Ronigsfohn bob ibn auf, und er war flein und zierlich und gang golden. Am nachften Morgen gieng er damit zu dem Mann und fagte an ibm feine andere foll meine Gemablin werden als die, an deren Rug diefer goldene Schuh pagt.' Da freuten fich bie beiben Schwestern . benn fie batten fcone Rufe. Die Altefte aieng mit bem Soub in Die Rammer und wollte ibn anprobieren, und die Mutter ftand babei. Aber fie tonnte mit ber großen Bebe nicht bineintommen, und ber Schub mar ihr gu flein; da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach 'han Die Bebe ab: wann du Ronigin bift, fo brauchft du nicht mehr au Ruß gu geben.' Das Madchen bieb die Bebe ab, gwangte den Fuß in den Schub, verbiß den Schmerz und gieng beraus jum Königssohn. Da nahm er fie als feine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mußten aber an bem Grabe vorbei, da sagen die zwei Läubchen auf dem haselbaumchen und riefen

'rude di gud, rude di gud, Blut ist im Schud (Schuh): der Schud ist zu klein, die rechte Braut fist noch dabeim.

Da blidte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut heransquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Brant
wieder nach Saus und sagte das ware nicht die rechte, die
andere Schwester sollte den Schuh anziehen. Da gieng diese
in die Rammer und kam mit den Zehen glücklich in den
Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die
Mutter ein Messer und sprach hau ein Stück von der Ferse
ab, wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu
gehen.' Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab,
zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz
und gieng heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als
seine Braut auss Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie au
dem Haselbäumchen vorbei kamen, saßen die zwei Läubchen
darauf und riesen

'ruce di gud, ruce di gud, Blut ift im Schud: der Schud ift zu klein, die rechte Braut fist noch daheim.'

Er blidte nieder auf ihren Juß und fah wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz roth heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte



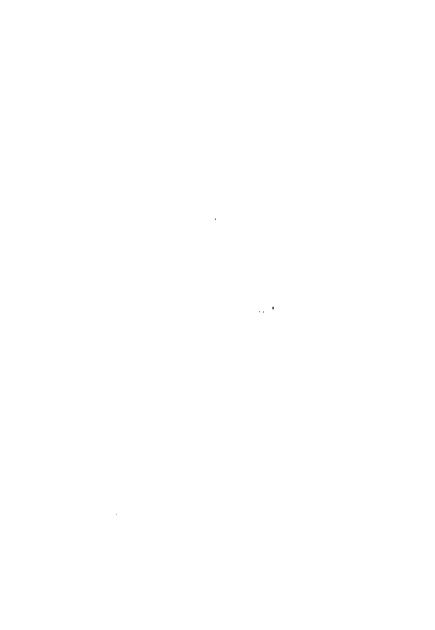

He faliche Braut wieder nach Saus. 'Das ift auch nicht die nechte,' fprach er, 'habt ibr feine andere Tochter?' 'Rein,' fagte ber Mann, 'nur von meiner verftorbenen grau ift noch ein fleines verbuttetes Afchenputtel ba, bas fann unmöglich bie Braut fein.' Der Ronigsfohn fprach, er follt es berauf foiden, Die Mutter aber antwortete 'ach nein, bas ift viel au fomutia . Das barfifich inicht feben laffen.' Er wollte es aber durchaus feben, und Afchenputtel mußte gerufen werden. Da muich es fich erft Sanbe und Angeficht rein, gieng bann bin und neigte fich vor bem Ronigsfohn, der ihm den gol= benen Souh reichte. Es feste fich auf einen Schemel, jog den linten Auf aus dem ichweren Solgidub, feste ibn auf ben goldenen Bantoffel, und nur ein wenig brauchte es zu bruden, fo ftand es barin, als war er ibm angegoffen. es aber bas Beficht erhob, ba fab er, bag es bie mar, bie mit ibm getangt batte, und fprach 'bas ift bie rechte Braut!' Stiefmutter und die beiben Schwestern erschrafen und murben bleich vor Arger: er aber nahm Afchenvuttel aufs Pferd und ritt mit ibm fort. Als fie an bem Safelbaumchen vor= bei tamen, riefen die zwei weißen Taubchen

> 'rude di gud, rude di gud, tein Blut im Schud: der Schud ift nicht zu flein, die rechte Braut die führt er heim.'

Und als fie das gerufen hatten, tamen fie beide herab geflogen, und festen fich dem Afchenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da figen.

Als die Sochzeit mit dem Ronigsfohn follte gehalten werben, tamen die falichen Schweftern, wollten fich einschmeichein und Theil an seinem Glud nehmen. Als die Brautleute nun zur Kirche giengen, war die älteste zur rechten, die jüngste zur linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus; hernach als sie heraus giengen, war die älteste zur linken, und die jüngste zur rechten, da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit auf ihr Lebtag gestraft. 15.

### Frau Bolle.

Gine Bittme batte zwei Tochter, bavon mar die eine fcon und fleißig, die andere baglich und faul. Sie batte aber die bagliche und faule, weil fie ihre rechte Tochter mar, viel lieber, und die andere mußte alle Arbeit thun und ber Afchenputtel im Saufe fein. Das arme Madden mußte fich täglich auf die große Strafe neben einen Brunnen fegen und mußte fo viel fpinnen, daß ihm das Blut aus den Ringern fprang. Run trug es fich ju, bag bie Spule einmal gang blutig war , ba budte es fich damit in den Brunnen und wollte fie abwaschen: fie fprang ibm aber aus der Sand und fiel binab. Es weinte, lief gur Stiefmutter und ergablte ibr das Unglud. Sie ichalt es heftig und war fo unbarmherzig, daß fie fprach 'haft du die Spule hinunter fallen laffen, fo bol fie auch wieder berauf.' Da gieng bas Madchen ju bem Brunnen gurud und mußte nicht, mas es anfangen follte, und in feiner Bergensangft fprang es in ben Brunnen binein, um die Spule zu holen. Es verlor die Befinnung, und als es erwachte und wieder ju fich felber tam, mar es auf einer fconen Biefe: ba fchien die Sonne und waren viel taufend Blumen. Auf der Biese gieng es fort und tam ju einem Bactofen, der mar voller Brot; das Brot aber rief 'ach, gieb mich raus, gieh mich raus, fonft verbrenn' ich, ich bin fcon langft ansgebaden.' Da trat es mit dem Brotichieber bergu

und bolte alles beraus. Danach gieng es weiter und tam ju einem Baum, der bieng voll Apfel und rief ihm gu 'ach icuttel mich. icuttel mich. wir Apfel find alle mit einander reif.' Da icuttelte es ben Baum, baf bie Avfel fielen, als regneten fie, und ichuttelte fo lange, bis feiner mehr oben war; und als es alle in einem Saufen zusammen gelegt hatte, gieng es auf bem Pfabe weiter. Endlich fam es gu einem fleinen Saus, baraus audte eine alte Frau : weil fie aber fo große Bahne hatte, ward ihm angft, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ibm nach 'was fürchteft bu bich, liebes Rind? bleib bei mir, wenn bu alle Arbeit im Saufe ordentlich thun willft, fo foll bire gut gebn; nur mußt bu Acht geben, baß bu mein Bett forafam machft und fleifig aufschüttelft, bag bie Rebern fliegen, bann fcneit es in ber Belt \*); ich bin die Frau Solle.' Beil die Alte ibm fo aut aufprach, fo fante fich bas Madden ein Berg, willigte ein und begab fich in ihren Dienft. Es that auch alles zu ihrer Anfriedenheit und ichuttelte ibr bas Bett immer gewaltig auf, daß die Federn wie Schneefloden umber flogen ; bafur batte es auch ein autes Leben bei ibr. fein bofes Bort und alle Tage Gefottenes und Gebratenes. Run war es eine Beitlang bei ber Frau Solle, ba ward es traurig und wußte anfangs felbft nicht, was ihm fehlte; endlich mertte es bag es Beimweh mar: und ob es hier gleich viel taufendmal beffer war ale ju baus, fo hatte es boch ein Berlangen babin. Endlich fagte es ju ihr 'ich habe den Jammer nach Saus

<sup>\*)</sup> Darum fagt man in heffen, wenn es fcneit, 'bie Brau Solle 'macht ihr Bett.'

friegt, und wenn es mir auch noch fo aut bier unten gebt, fo fann ich boch nicht langer bleiben, ich muß wieder binauf gu ben Meinigen. Die Frau Solle fagte 'es gefällt mir, baf bu wieder nach Saus verlangit, und weil bu mir fo treu gebient baft, fo will ich bich felbft wieder oben binbringen." Sie nahm es barauf bei ber Sand und führte es por ein aro-Das Thor mard aufgetban, und mie bas Madden kes Thor. gerade barunter fand, fiel ein gewaltiger Golbregen, und alles Gold blieb an ihm bangen, fo bag es über und über bavon bededt mar. Das follft bu haben, weil bu fo fleifig gewefen bift' fprach die Frau Solle, und gab ibm auch die Spule wieder, Die ibm in den Brunnen gefallen mar. Darauf ward bas Thor verichloffen und bas Madden befant fich oben auf ber Belt, nicht weit von feiner Mutter Saus, und als es in ben hof tam, fag der hahn auf dem Brunnen und rief fiferifi.

unfere goldene Jungfrau ift wieder bie.'

Da gieng es hinein zu feiner Mutter, und weil es fo mit Golb bebedt antam, ward es von ihr und ber Schwester gang aut aufgenommen.

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Rutter hörte, auf welche Art es zu dem großen Reichethum gekommen war, wollte fie der andern häßlichen und fausten Tochter gerne dasselbe Glud verschaffen. Sie mußte fich an den Brunnen segen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach fie sich in die Finger und stieß die hand in die Dornhecke. Dann warf fie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam wie die andere, auf die schone Biese und gieng auf demselben Bfade weiter. Als sie zu dem

Badofen gelangte, fdrie bas Brot wieber 'ach gieb mich raus. gieb mich raus, fonft verbrenn' ich , ich bin icon langft ausge= baden.' Die Raule aber antwortete 'ba batt ich Luft mich fdmukig au machen, bleib fiken bis bu fdmaramirft.' und gieng Balb tam fie zu bem Avfelbaum, ber rief 'ach, fcuttel mich, iduttel mich, wir Apfel find alle mit einander reif.' Sie antwortete aber 'bu fommft mir recht, es tonnte mir einer auf ben Ropf fallen,' und gieng weiter. 216 fie por ber Frau bolle Saus tam, fürchtete fie fich nicht, weil fie von ihren großen Babnen ichon gebort batte, und verbingte fich gleich au ibr. Am erften Tag that fie fich Bewalt an, war fleifig und folgte ber Frau Solle, wenn fie ihr etwas fagte, benn fie bachte an bas viele Bold, bas fie ihr fchenten murbe ; am zweiten Tag aber fieng fie fcon an ju faullengen , am britten noch mebr. ba wollte fie Morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Solle bas Bett nicht, wie fiche gebührte, und fcuttelte es nicht, bag bie Febern aufflogen. Das marb bie Frau Solle bald mude und fagte ihr den Dienft auf. Das war die Kaule wohl zufrieden und meinte nun wurde ber Goldregen tommen. Die Frau Solle führte fie auch zu bem Thor, ale fie aber barunter ftand, ward ftatt bes Goldes ein arofer Reffel voll Bech ausgeschüttet. 'Das ift zur Belobnung beiner Dienste' fagte die Frau Solle und ichlof bas Thor ju. Da tam die Faule beim und war gang mit Bech bededt, und ber Sahn auf bem Brunnen, ale er fie fab, rief fiferifi.

unsere ichmutige Jungfrau ift wieder bie.' Das Bech blieb aber an ihr hangen und wollte, fo lange fie lebte, nicht abgeben.

16.

## Die sieben Raben.

Ein Mann batte fieben Sobne und immer noch fein Tochterden, fo febr er fich auch eins munichte; enblich aab ibm feine Frau wieder gute hoffnung ju einem Rinde, und wies gur Belt tam, mars ein Madden. Db es gleich icon war, fo wars boch auch schmächtig und flein, und follte wegen feiner Schwachheit die Rothtaufe haben. Da fchidte ber Bater einen ber Rnaben eilende gur Quelle, Taufmaffer gu bolen, und die andern feche liefen mit. Jeder wollte aber ber erfte beim Schopfen fein . und barüber fiel ibnen ber Rrug in ben Brunnen. Da ftanben fie und wußten nicht, mas fie ibun follten . und feiner getraute fich beim. Dem Bater marb unter ber Beile angft bas Dabden mußte ungetauft verscheis ben, und wußte gar nicht warum die Jungen fo lange ausblie-'Gemiß,' fprach er, 'haben fies wieder über ein Sviel vergeffen;' und als fie immer nicht tamen, fluchte er im Arger ich wollte, daß die Jungen alle ju Raben murben.' Raum war bas Bort ausgeredet, fo borte er ein Gefchwirr über feinem Saupt in ber Luft, blidte auf und fab fieben toblfdwarze Raben auf und bavon fliegen.

Die Eltern tonnten die Berwunschung nicht mehr gurud. nehmen, und fo traurig fie über ben Berluft ihrer fieben

Sobne maren, trofteten fie fich boch einigermaßen burch ibr liebes Tochterchen, bas bald ju Rraften tam und mit jedem Tage iconer marb. Es mußte lange Reit nicht einmal, baß es Geschwifter gehabt batte, benn bie Eltern buteten fich ihrer au ermabnen, bis es eines Tags von ungefabr bie Leute von fich fprechen borte, bas Madden mare mobl fcon, aber boch eigentlich Schuld an bem Unglud feiner fieben Bruder. Da ward es gang betrübt, gieng ju Bater und Mutter und fragte, ob es benn Bruder gehabt batte, und mo fie bingeratben waren? Run burften bie Eltern bas Bebeimniß nicht langer verschweigen, fagten jedoch es fei fo bes himmels Berhangnif gemefen, und feine Beburt nur ber unschuldige Anlag. Allein bas Madchen machte fich taglich ein Gewiffen barans und glaubte es mußte feine Gefdwifter wieder erlofen. Es hatte nicht Rube und Raft, bis es fich beimlich aufmachte und in bie weite Belt gieng, feine Bruder irgendwo aufzuspuren und zu befreien, es mochte toften, mas es wollte. Es nabm nichts mit fich als ein Ringlein von feinen Eltern aum Anbenten , einen Laib Brot für ben Sunger, ein Rruglein Baffer fur ben Durft und ein Stublden für die Mubigfeit.

Run gieng es immer zu, weit weit bis an der Welt Ende. Da fam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch graufig und bös, und als er das Kind merkte, sprach er 'ich rieche rieche Menschenkleisch.' Da machte es sich geschwind fort und kam zu den Sternen, die waren ihm freundlich und gut, und jeder sauf seinem besondern Stüblichen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein hinkelbeinchen und sprach 'wenn du

das Beinchen nicht baft, tannft du den Glasberg nicht auffchließen, und in dem Glasberg da find deine Bruder.'

Das Madden nabm bas Beinden, widelte es mobl in ein Tuchlein und gieng wieder fort, fo lange, bis es an ben Glasberg tam, beffen Thor verschloffen mar. Run wollte es bas Beinchen hervor holen, aber wie es bas Tüchlein aufmachte, fo mar es leer, und es batte bas Beichent ber auten Sterne verloren. Bas follte es nun anfangen? feine Bruder wollte es erretten und batte feinen Schluffel gum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Deffer, schnitt fich fein fleines Kingerchen ab, ftedte es in bas Thor und fcblok glüdlich auf. Als es binein getreten mar, tam ibm ein 3werglein entgegen, bas fprach 'mein Rind, mas fuchft bu?' 'Ich fuche meine Bruder, Die fieben Raben,' antwortete es. Der 3mera fprach 'die Berren Raben find nicht zu Saus. aber willft bu bier fo lang marten, bis fie tommen, fo tritt ein.' Darauf brachte bas 3merglein Die Sveife ber Raben getragen auf fleben Tellerchen und in fieben Becherchen, und von jedem Tellerchen an bas Schwesterchen ein Brodichen. und aus jedem Becherchen trant es ein Schludchen, in bas lette Becherchen aber ließ es das Ringlein fallen, das es mitaenommen batte.

Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein 'jest kommen die herren Raben heim gestogen.' Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern 'wer hat von meinem Tellerchen gegessen? wer hat aus meinem Becherchen getrunken? das ist eines Menschen Mund gewesen.' Und wie der siebente auf Kindermarchen. 10. Aus.

den Grund des Bechers tam, rollte ihm das Ringlein entgegen. Da sah er es an und erkannte, daß es ein Ring von Bater und Rutter war, und sprach 'Gott gebe, unser Schwesterlein ware da, so waren wir erlöst.' Bie das Madchen, das hinter ber Thure stand und lauschte, den Bunsch horte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Raben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und kußten einander und zogen fröhlich heim. 17.

## Rothkäppchen.

Es war einmal eine kleine suben Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber die Großmutter, die wußte gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rothem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rothstäppchen. Da sagte einmal seine Mutter zu ihm 'tomm, Rothkäppchen, da hast du ein Stuck Auchen und eine Flasche Bein, brings der Großmutter hinaus: sie ist krant und schwach und wird sich daran laben. Sei aber hübsch artig, gud nicht gleich in alle Eden herum, wenn du in die Stube kommst, und vergiß nicht "guten Morgen" zu sagen. Seh auch ordentlich und lauf nicht vom Beg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas: dann hat die kranke Großmutter nichts.

Rothkappchen fagte 'ich will schon alles gut ausrichten,' und gab ber Mutter die hand barauf. Die Großmutter aber wohnte braugen im Bald, eine halbe Stunde vom Dorf. Bie nun Rothkappchen in den Bald tam, begegnete ihm der Bolf. Rothkappchen aber wußte nicht, was das für ein boses Thier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.

'Buten Tag, Rothtappchen,' fprach er. 'Schonen Dant, Bolf.' 'Bo bingus fo frub, Rothtappchen?' 'Bur Grofe. mutter.' Bas tragft bu unter ber Schurge?' 'Ruchen und Rein, geftern baben wir gebaden, ba foll fich bie frante und fomache Grofmutter etwas ju gut thun und fich bamit ftarfen.' 'Rothfappchen, wo wohnt beine Grofmutter?' 'Roch eine aute Biertelftunde weiter im Balb, unter ben brei großen Eichbaumen, ba fteht ihr Saus, unten find die Rugbeden, bas wirft bu ja wiffen' fagte Rothtappchen. Bolf bachte bei fich 'bas junge garte Mabchen, bas ift ein fetter Biffen, ber wird noch beffer fcmeden ale bie Alte: bu mußt es liftig anfangen, bamit bu beibe erschnappft.' Da gieng er ein Beilchen neben Rothfappchen ber, dann fprach er 'Rothtappchen, fieb einmal die fconen Blumen. Die rinas umber fteben, warum quefft bu bich nicht um? ich glaube bu borft gar nicht, wie die Boglein fo lieblich fingen? bu gebit ja für bich bin, als wenn bu jur Schule gienaft, und ift fo luftig baufen in bem Bald.'

Rothkapphen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Baume hin und her hupften, und alles voll schoner Blumen stand, dachte es wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so früh am Tag, daß ich doch zu rechter Zeit ankomme,' sprang in den Bald und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine noch schönere, und lief danach und lief immer weiter in den Bald hinein. Der Bolf aber gieng geradesweges nach dem haus der Großmutter und klopste an die Thure. 'Ber ist braußen?' Rothkappchen, das bringt

Ruchen und Bein, mach auf.' Drüd nur auf die Rlinke,' rief die Großmutter, 'ich bin zu schwach und kann nicht auffteben.' Der Bolf drüdte auf die Klinke, trat hinein und gieng, ohne eine Bort zu sprechen, geradezu an das Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann nahm er ihre Kleider, that sie an, setzte ihre haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Borhänge vor.

Rothfappen aber mar bermeil nach den Blumen gelaufen, und ale es fo viel hatte, bag es feine mehr tragen tonnte, fiel ibm die Großmutter wieder ein, und es machte fich auf ben Beg ju ihr. Es wunderte fich, daß die Thure aufstand, und wie es in die Stube trat, fo tam es ihm fo feltfam barin por. baf es bachte 'ei bu mein Bott, wie angstlich wird mire beute ju Duth, und bin fonft fo gerne bei ber Grofmutter!' Es fprach 'auten Morgen,' betam aber feine Antwort. Darauf gieng es jum Bett und jog bie Borbange gurud: ba lag die Grofmutter und hatte die Baube tief ins Beficht gezogen und fab fo munderlich aus. Grofmutter, mas baft bu fur große Dhren!' 'Dag ich bich beffer boren tann.' Gi, Großmutter, mas haft du für große Mugen!' 'Dag ich bich beffer feben tann.' 'Gi Grogmutter, was haft du fur große Bande!' 'Dag ich bich beffer paden tann!' 'Aber, Grogmutter, mas haft bu fur ein entfeslich großes Maul!' 'Dag ich bich beffer freffen tann.' Und wie ber Bolf bas gefagt hatte, that er einen Sat aus bem Bett auf bas arme Rothfappchen und verichlang es.

Bie ber Bolf fein Geluften gestillt hatte, legte er fich wieder ine Bett, ichlief ein und fieng an überlaut ju fchnarschen. Der Jager gieng eben vorbei und bachte bei fich wie

tann die alte Rrau fo ichnarchen, bu mußt einmal nachfeben. ob ibr etwas feblt.' Da trat er in die Stube, und wie er por bas Bette tam, fo lag ber Bolf barin. Rinbe ich bich endlich, alter Brautopf,' fagte er, 'ich babe bich lange gefnct.' Run wollte er feine Buchfe anlegen, ba fiel ibm ein ber Bolf tonnte die Grofmutter gefreffen baben, und fie mare noch zu retten, ichog nicht, fonbern nahm eine Scheere und fiena an, dem ichlafenden Bolf den Bauch aufaufdneis ben. Bie er ein vaar Schnitte gethan batte, ba fab er bas rothe Rappoben leuchten, und noch ein paar Schnitte, ba fprang bas Dabden beraus und rief 'ach, wie mar ich erfchroden, mas wars fo buntel in bem Bolf feinem Leib!" Und bann tam bie alte Großmutter auch noch lebendig beraus und tonnte taum athmen. Rothtappchen aber holte gefchwind große Steine, bamit fullten fie bem Bolf den Leib, und wie er aufmachte, wollte er fortipringen, aber Die Steine maren fo fcwer, daß er gleich niederfant und fich todt fiel.

Da waren alle brei vergnügt; ber Jäger nahm ben Belz vom Bolf: die Großmutter aß ben Ruchen und trant den Bein, den Rothtäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder: Rothtäppchen aber dachte 'du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Bege ab in den Bald laufen, wenn dirs die Rutter verboten hat.'

Es wird auch ergählt, daß einmal, als Rothkappchen der alten Großmutter wieder Gebadenes brachte, ein anderer Bolf ihm jugesprochen und es vom Bege habe ableiten wollen. Rothkappchen aber hütete fich und gieng gerade fort seines Begs und sagte der Großmutter, daß es dem Bolf

begegnet mare, ber ibm guten Tag gemunicht, aber fo bos aus ben Augen gegudt hatte: 'wenns nicht auf offner Strafe gewefen ware, er hatte mich gefreffen.' 'Romm,' fagte bie Grokmutter, wir wollen die Thure verschlieken, bag er nicht berein tann.' Balb banach flovfte ber Bolf an und rief 'mach auf. Grofmutter, ich bin bas Rotbfavochen, ich bring bir Bebadenes.' Sie ichwiegen aber ftill und machten Die Thure nicht auf: ba folich ber Bofe etlichemal um bas Saus und fprang endlich aufe Dach und wollte marten, bis Rothtappen Abende nach Saus gienge, bann wollte er ibm nachschleichen und wollts in ber Onnkelheit freffen. Aber die Großmutter mertte, mas er im Sinn batte. Run fand por bem Saus ein großer Steintrog: ba fprach fie gu bem Rind 'nimm ben Gimer, Rothtappchen, geftern bab ich Burfte getocht, ba trag bas Baffer, worin fie gefocht find, in ben Trog.' Rothtappchen trug fo lange, bis ber große große Trog gang voll war. Da flieg ber Beruch von ben Burften bem Bolf in die Rafe, er ichnupperte und gudte binab, endlich machte er ben Sals fo lang, bag er fich nicht mehr balten tonnte und anfieng ju rutichen: fo rutichte er vom Dach berab und gerade in ben großen Trog hinein und ertrant. Rothfäppchen aber gieng frohlich nach Saus und that ibm niemand etwas ju Leib.

#### 18.

## Die Bremer Stadtmufikanten.

Es batte ein Mann einen Gfel, ber icon lange Rabre bie Sade unverdroffen gur Duble getragen batte, beffen Rrafte aber nun gu Ende giengen, fo daß er gur Arbeit immer untauglicher ward. Da bachte ber herr baran, ibn aus bem Autter gu ichaffen, aber ber Gfel mertte, baf tein auter Bind wehte, lief fort und machte fich auf ben Beg nach Bremen, bort, meinte er, fonnte er ja Stadtmufitant werden. Als er ein Beilchen fortgegangen mar, fand er einen Jagdhund auf dem Bege liegen, der jappte wie einer, ber fich mude gelaufen bat. 'Run, mas jappft bu fo, Padan ?' fragte der Cfel. 'Ach,' fagte ber Sund, 'weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde und auf der Jagd nicht mehr fort tann, hat mich mein herr wollen todt fchlagen, da hab ich Reigans genommen; aber womit foll ich nun mein Brot verdienen?' 'Beift bu mas,' fprach ber Gfel, 'ich gebe nach Bremen und werde dort Stadtmufifant: geh mit und lag bich auch bei ber Mufit annehmen. 3ch fpiele bie Laute, und bu ichlägft bie Baufen.' Der Sund mars gufrieden, und fie giengen weiter. Es bauerte nicht lange, fo faß ba eine Rage an dem Beg und machte ein Geficht wie drei Tage Regenwetter. 'Run, mas ift bir in bie Quere getommen. alter Bartpuger?' fprach ber Efel. 'Ber fann ba luftig fein. wenns einem an den Rragen geht,' antwortete bie Rage, weil ich nun zu Sabren tomme, meine Rabne ftumpf werden und ich lieber hinter bem Ofen fige und fpinne, als nach ben Mäufen berum jage, bat imich meine Frau erfäufen wollen; ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ift gnter Rath theuer: wo foll ich bin?' 'Beb mit uns nach Bremen, du verftehft bich doch auf die Rachtmufit, da tannft bu ein Stadtmufitant werden.' Die Rage hielt bas fur gut und gieng mit. Darauf tamen bie brei Landesflüchtigen an einem Sof vorbei, da fag auf dem Thor ber Saushahn und forie aus Leibesfraften. Du fdreift einem burd Dart und Bein,' fprach ber Efel, 'was baft bu vor?' 'Da hab ich gut Better prophezeit,' fprach ber Sahn, 'weil unferer lieben Frauen Tag ift, wo fie dem Chriftfindlein die Bemochen gewaschen bat und fie trodnen will: aber weil morgen gum Sonntag Bafte tommen, fo hat bie Sansfrau boch fein Erbarmen und hat der Röchin gesagt, fie wollte mich morgen in ber Suppe effen, und ba foll ich mir heut Abend ben Ropf abichneiden laffen. Run ichrei ich aus vollem Sals, fo lang ich noch tann.' 'Ei mas, bu Rothtopf,' fagte ber Efel, 'gieb lieber mit uns fort nach Bremen, etwas befferes als ben Tob findeft bu überall; bu haft eine gute Stimme, und wenn wir ausammen muficiren, so muß es eine Art baben.' Der Sahn ließ fich ben Borichlag gefallen, und fie giengen alle vier aufammen fort.

Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen Abends in einen Bald, wo fie übernachten wollten. Der Cfel und der hund legten fich unter einen groken Baum, Die Rate und ber Sabn machten fich in Die Mefte, ber Sabn aber flog bis in Die Spike, mo es am ficherften für ibn mar. Che er einschlief, fab er fich noch einmal nach allen vier Binden um, ba bauchte ibn, er fabe in ber Werne ein Runtchen brennen, und rief feinen Befellen an, es mußte nicht gar weit ein Sans fein, benn es icheine ein Licht. Sprach ber Giel co muffen wir uns aufmachen und noch hingeben, benn bier ift die Berberge ichlecht.' Der Sund meinte ein paar Rnochen und etwas Rleifc bran, thaten ihm auch aut. Run machten fie fich auf ben Weg nach der Gegend, wo das Licht mar, und faben es bald beller ichimmern, und es ward immer groker, bis fie vor ein bell erleuchtetes Rauberhaus tamen. Der Gfel, als ber größte, naberte fich bem Renfter und ichaute binein. 'Bas fiehft bu, Graufdimmel?' fragte ber Sabn. 'Bas ich febe?' antwortete ber Gfel, 'einen gebedten Tifc mit iconem Gffen und Trinten, und Rauber fiten baran und laffens fich mobl fein.' 'Das mare mas fur une' fprach ber Sabn. 'Sa. ja. ach, waren wir ba!' fagte ber Gfel. Da ratbicblagten bie Thiere, wie fie es anfangen munten, um die Rauber binaus ju jagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Efel mußte fich mit ben Borderfüßen auf bas Kenfter ftellen, ber Sund auf bes Gfels Ruden fpringen, Die Rake auf ben Sund. flettern, und endlich flog ber Sahn hinguf und feste fich ber Rate auf ben Ropf. Bie bas geschehen mar, fiengen fie auf ein Reichen insgefammt an, ihre Mufit gu machen: ber Efel fdrie, ber hund bellte, die Rate miaute und ber Sabn frabte; bann fturgten fie burch bas Tenfter in Die Stube hinein, daß die Scheiben flirrend niederfielen. Die Ranber fuhren bei dem entsetlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders als ein Gesvenst tame herein, und flohen in größter Fnrcht in den Bald hinaus. Nun setzten fich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und agen, als wenn fie vier Bochen bungern sollten.

Bie Die vier Spiellente fertig maren, loichten fie bas Licht aus und fuchten fich eine Schlafftatte, jeber nach feiner Ratur und Bequemlichfeit. Der Efel legte fich auf ben Dift, der Sund binter die Thure, Die Rake auf ben Gerb in Die marme Afde, und der Sabn feste fich auf ben Sabnenbalten: und weil fie mube maren von ibrem langen Beg. ichliefen fie auch balb ein. 218 Mitternacht vorbei mar. und die Rauber von weitem faben, daß tein licht mehr im baus brannte, auch alles rubig ichien, fprach ber Sauptmann wir batten une doch nicht follen ine Bodeborn jagen laffen,' und hieß einen bingeben und bas baus untersuchen. Der Abgefchictte fand alles ftill, gieng in die Ruche, wollte ein Licht angunden, und weil er die glubenden, feurigen Augen ber Rate für lebendige Roblen anfah, hielt er ein Schwefelholachen baran, daß es Rener fangen follte. Aber Die Rate verstand feinen Spaß, fprang ibm ins Beficht, fpie und fratte. Da erichrat er gewaltig, lief und wollte gur Sinterthure binaus, aber ber Sund, ber ba lag, fprang auf und big ihn ins Bein; und als er über ben Sof an dem Difte vorbei rennte, gab ibm ber Gfel noch einen tüchtigen Schlag mit bem Sinterfuß; ber Sabn aber, ber vom garmen aus dem Schlaf gewedt und munter geworben mar, rief vom Balten berab 'tiferifi!' Da lief ber Rauber, mas er

tonnte, zu seinem Hauptmann zurud und sprach 'ach, in dem Haus sitt eine gräuliche beze, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkraßt: und vor der Thür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen: und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungethüm, das hat mit einer Holzsteule auf mich losgeschlagen: und oben auf dem Dache, da sigt der Richter, der rief "bringt mir den Schelm her." Da machte ich, daß ich fortkam.' Bon nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus, den vier Bremer Musikanten gesiels aber so wohl darin, daß sie nicht wieder heraus wollten. Und der das zulest erzählt hat, dem ist der Mund noch warm.

19.

## Die kluge Else.

Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die bieg die fluge Elfe. Ale fie nun ermachfen mar, fprach ber Bater 'wir wollen fie beirathen laffen.' 'Sa.' fagte die Mutter 'wenn nur einer fame, ber fie baben wollte.' Endlich tam von weither einer, der bief Sans, und bielt um fie an, er machte aber die Bedingung, bag die fluge Elfe auch recht gescheidt mare. 'D,' fprach ber Bater, 'die hat 3mirn im Ropf.' und die Mutter fagte 'ach, die fieht den Bind auf der Gaffe laufen und bort die Aliegen buften.' 'Ja,' fprach ber Sans, 'wenn fie nicht recht gescheibt ift, fo nehm ich fie nicht.' Als fie nun ju Tifch fagen und gegeffen hatten, fprach die Mutter 'Elfe, geh in den Reller und hol Bier.' Da nahm die Muge Elfe den Rrug von der Band, gieng in den Reller und flappte unterwegs brav mit bem Dedel, damit ihr bie Reit ja nicht lang murbe. Ale fie unten mar, bolte fie ein Stubichen und ftellte es vors Fag, damit fie fich nicht gu buden brauchte und ihrem Ruden etwa nicht webe thate und unverhofften Schaden nahme. Dann ichob fie die Ranne mit bem Rufe vor fich und brehte ben Sahn auf, und mabrend ber Beit, daß bas Bier hinein lief, wollte fie boch ibre Augen nicht muffig laffen und fah oben an die Band binauf und erblickte nach vielem hin- und herschauen eine Rreuzhade gerade über sich, welche die Maurer da aus Berschen hatten steden lassen. Da sieng die kluge Else an zu weinen und sprach wenn ich den hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und wir schiden das Rind in den Keller, daß es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Rreuzhade auf den Kopf und schlägts todt.

Da blieb fie figen und weinte aus Leibesfraften über bas bevorftebende Unglud. Dben fagen fie und marteten auf den Trant, aber die fluge Elfe tam immer nicht. Da iprach die Frau gur Magb 'geb doch binunter in ben Reffer und fieb, wo die Elfe bleibt.' Die Dagd gieng und fand fie por dem Raffe figend und laut ichreiend. Elfe, mas weinft bu?' fragte die Dagb. 'Ach,' antwortete fie, 'foll ich nicht weinen? wenn ich ben Sans friege, und wir friegen ein Rind, und das ift groß und foll bier Trinten gapfen, fo fällt ibm vielleicht die Rreugbade auf den Ropf und ichlagt es tobt. Da fprach die Maad 'mas haben wir fur eine fluge Glfe!' feste fich au ibr und fieng auch an über bas Unglud au weinen. Ueber eine Beile, ale Die Magt nicht wieder tam, und bie broben durftig nach dem Trant maren, fprach ber Dann gum Rnecht 'geh doch hinunter in den Reller und fieb, wo die Elfe und die Magd bleibt.' Der Rnecht gieng binab, ba faf bie fluge Elfe und die Dagb, und weinten beibe gufammen. Da fragte er 'was weint ihr benn?' 'Ach,' fprach bie Elfe, 'foll ich nicht weinen? wenn ich ben Sans friege, und wir friegen ein Rind, und das ift groß und foll bier Erinken gapfen, fo fällt ihm die Rreughade auf den Ropf, und ichlägte tobt." Da fprach ber Rnecht 'mas haben wir für eine fluge Elfe!'

fente fich au ibr und fieng auch an laut au beulen. Dben marteten fie auf ben Rnecht, als er aber immer nicht fam. fprach ber Mann gur Frau 'geb boch binunter in ben Reller und fieh, wo die Elfe bleibt.' Die Frau gieng binab und fand alle brei in Bebflagen . nnd fragte nach ber Urfache, ba ergablte ihr die Elfe auch, daß ihr gutunftiges Rind wohl wurde von der Rreughade todtgefchlagen werden, wenn es erft groß mare und Bier gapfen follte, und Die Rreughade fiele berab. Da fprach bie Mutter gleichfalls ach, mas haben wir fur eine fluge Elfe!' feste fich bin und weinte mit. Der Mann oben martete noch ein Beilchen, als aber feine Frau nicht wieder tam und fein. Durft immer ftarter ward, fprach er 'ich muß nur felber in den Reller gebn und feben, wo die Elfe bleibt.' Ale er aber in ben Reller tam, und alle da bei einander faken und weinten, und er die Urfache borte, ban bas Rind ber Elfe fculd mare, bas fie vielleicht einmal jur Belt brachte und von der Rreughade tonnte todigeichlagen werden, wenn es gerade gur Beit, mo fie berab fiele, barunter fafe, Bier ju gapfen : ba rief er mas fur eine finge Glfe!' feste fich und weinte auch mit. Der Brautigam blieb lange oben allein: ba niemand wiebertommen wollte, bachte er 'fie werben unten auf bich marten, bu mußt auch biugeben und feben, mas fie porbaben.' Als er binab tam, fagen ba funfe und ichrien und jammerten gang erbarmlich, einer immer beffer als der andere. Bas für ein Unglud ift benn gefcheben?' fragte er. 'Ach, lieber Sans,' fprach die Elfe, 'mann wir einander beirathen und haben ein Rind, und es ift groß, und wir ichidens vielleicht hierher Trinten ju gapfen, ba tann ibm ja die Rreughade, die da

20.

### Daumesdick.

Ge mar ein armer Baueremann, ber faß Abenbe beim Berd und ichurte bas Reuer, und die Frau fag und fpann. Da fprach er 'wie ifte fo traurig, bag wir feine Rinder baben! es ift fo ftill bei une, und in ben andern Saufern gehts fo laut und luftig ber.' 'Ja,' antwortete bie Rrau und feufate, wenns nur ein einziges mare, und menns auch gans flein mare, nur Danmes groß, fo wollt ich ichon aufrieben fein; wir hattens doch von Bergen lieb.' Run gefchab es. daß die Frau franklich ward und nach fieben Monaten ein Rind gebar, bas zwar an allen Gliebern vollfommen, aber nicht langer ale ein Daumen mar. Da fprachen fie 'es ift. wie wir es gewünscht baben, und es foll unfer liebes Rind fein,' und nannten es nach feiner Bestalt Daumesbid. Sie ließens nicht an Nahrung fehlen, aber bas Rind marb nicht größer, fondern blieb, wie es in der erften Stunde gewesen war; boch schaute es verftandig aus den Augen und zeigte fich bald als ein fluges und behendes Ding, bem alles aludte, was es anfiena.

Der Bauer machte sich einmal fertig in den Bald ju geben und holz zu fällen; da sprach er so vor sich bin 'nun wollt ich, daß einer da ware, der mir den Bagen nachs brachte.' 'D Bater,' rief Daumesdick, 'ben Bagen will ich

fcon bringen, verlagt euch brauf, er foll gur bestimmten Beit im Balbe fein.' Da lachte ber Mann und fprach 'wie follte bas jugeben, bu bift viel ju flein, um bas Bferd mit bem Rugel an leiten.' 'Das thut nichts. Bater, wenn nur Die Mutter ansvannen will, ich fete mich dem Pferd ins Ohr und rufe ibm an, wie es geben foll.' 'Run,' antwortete ber Bater , 'einmal wollen wirs verfuchen.' Als bie Stunde tam, fpanute bie Mutter an und feste ben Daumesdict bem Bferd ins Ohr: barauf rief ber Rleine, wie bas Bferd geben follte. jub und job! hott und bar!' Da ging es gang ordentlich als wie bei einem Deifter, und der Bagen fuhr den rechten Beg nach bem Balbe. Es trug fich au, als er eben um eine Ede bog, und der Rleine 'bar , bar!' rief, daß zwei fremde 'Mein,' fprach ber eine, 'was ift Manner baber tamen. bas? ba fahrt ein Bagen, und ein Ruhrmann ruft bem Bferde au und ift doch nicht au feben.' Das geht nicht mit rechten Dingen au,' fagte ber andere,' wir wollen bem Rarren folgen und feben, wo er anhalt.' Der Bagen aber fubr vollends in den Bald binein und richtig ju bem Blate, wo bas Solg gebauen marb. Als Daumesbick feinen Bater erblicfte, rief er ibm gu' 'fiebft bu, Bater, ba bin ich mit bem Bagen , nun hol mich herunter.' Der Bater faßte bas Pferd mit ber linten und bolte mit ber rechten fein Sohnlein aus bem Ohr, bas fich gang luftig auf einen Strobhalm nieberfeste. Als die beiben fremben Danner ben Daumesbict erblidten, wußten fie nicht, mas fie vor Bermunderung fagen follten. Da nabm ber eine ben anbern beifeit und iprach 'bor . ber fleine Rerl fonnte unfer Glud machen , wenn wir ibn in einer großen Stadt für Gelb feben liegen: wir

oben ift steden geblieben, wenn fie herabfallen sollte, ben Kopf zerschlagen, daß es liegen bleibt! sollen wir da nicht weinen? 'Run,' (prach Sans, 'mehr Berstand ist für meinen Saushalt nicht nothig: weil du so eine kluge Else bift, so will ich dich haben,' pacte fie bei der Sand und nahm fie mit hinauf und hielt Hochzeit mit ihr.

Als fie ben Sans eine Beile batte, fprach er 'Frau ich will ausgeben arbeiten und uns Beld verdienen, geb bu ins Reld und ichneid bas Rorn, bag mir Brot baben.' 'Ja. mein lieber bans, bas will ich thun.' Rachdem ber bans fort war, tochte fie fich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Reld. Als fie vor den Ader tam, fprach fie ju fich felbft 'was thu ich? schneib ich ehr, ober eg ich ehr? bei, ich will erft effen.' Run af fie ihren Topf mit Brei aus, und als fie bid fatt mar, fprach fie wieder 'mas thu ich? fcneid ich ehr, ober ichlaf ich ehr? bei, ich will erft ichlafen.' Da legte fie fich ins Rorn und ichlief ein. Der Sans mar langft zu Saus, aber die Elfe wollte nicht tommen: ba fprach er 'mas hab ich für eine fluge Elfe, die ift fo fleifig, daß fie nicht einmal nach haus tommt und ift.' Ale fie aber noch immer ausblieb, und es Abend ward, gieng der Sans binaus und wollte feben, mas fie gefchnitten hatte: aber es mar nichts geschnitten, sondern fie lag im Rorn und ichlief. Da eilte Sans geschwind beim und holte ein Bogelgarn mit fleinen Schellen und hangte es um fie berum; und fie folief noch immer fort. Dann lief er beim, ichloß die Sausthure gu und feste fich auf feinen Arbeitoftubl nieder. Endlich, wie es icon gang buntel mar, ermachte bie fluge Elfe, und als fie aufstand, rappelte es um fie berum bei jedem Schritte. den sie that. Da erschraf sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else ware und sprach bin ichs, oder bin ichs nicht? Sie wußte aber nicht, was sie darauf antworten sollte und stand eine Zeitlang zweiselhaft: endlich dachte sie 'ich will nach haus geben und fragen, ob ichs bin oder ob ichs nicht bin, die werdens ja wissen.' Sie lief vor ihre hausthüre, aber die war verschlossen: da klopste sie an das Fenster und rief 'hans, ist die Else drinnen?' 'Ja,' antwortete der hans, 'sie ist drinneu.' Da erschraf sie und sprach 'ach Gott, dann bin ichs nicht,' und ging vor eine andere Thür; als aber die Leute das Rlingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht ausmachen, und sie konnte nirgend unterkommen. Da lief sie fort zum Dorfe hinaus, und niemand hat sie wieder gesehen.

#### 20.

### Daumesdick.

Es war ein armer Baueremann, ber faß Abenbe beim Berd und ichurte bas Reuer, und die Frau faß und fvann. Da fprach er 'wie ifte fo traurig , bag wir feine Rinder baben! es ift fo ftill bei une, und in ben andern Saufern gebis fo laut und luftig ber.' 'Sa. antwortete bie Rrau und feufate,' wenns nur ein einziges mare , und wenns auch gang flein ware, nur Daumes groß, fo wollt ich ichon gufrieben fein; wir hattens boch von Bergen lieb.' Run gefchab es, baß bie Frau franklich ward und nach fieben Monaten ein Rind gebar, bas gmar an allen Gliedern volltommen, aber nicht langer ale ein Daumen war. Da fprachen fie 'es ift. wie wir es gewünscht haben, und es foll unfer liebes Rind fein,' und nannten es nach feiner Beftalt Daumesbid. Sie ließens nicht an Nahrung fehlen, aber bas Rind marb nicht größer, fondern blieb, wie es in der erften Stunde gewefen war; boch schaute es verftanbig aus ben Augen und zeigte fich bald als ein fluges und bebendes Ding, bem alles gludte, was es anfieng.

Der Bauer machte sich einmal fertig in den Balb zu geben und holz zu fällen; da sprach er so vor sich bin 'nun wollt ich, daß einer da ware, der mir den Bagen nachs brachte.' 'D Bater,' rief Daumesdick, 'ben Bagen will ich

fcon bringen, verlagt ench brauf, er foll gur bestimmten Beit im Balbe fein.' Da lachte ber Mann und fprach 'wie follte bas jugeben, bu bift viel ju flein, um bas Bferd mit bem Rugel an leiten.' 'Das thut nichts, Bater, wenn nur Die Mutter anspannen will, ich sebe mich bem Bferd ins Obr und rufe ihm an, wie es geben foll.' 'Run,' antwortete ber Bater . 'einmal wollen wirs verfuchen.' Als bie Stunde fam, spanute bie Mutter an und feste ben Daumesbick bem Bferb ins Obr: barauf rief der Rleine, wie bas Pferd geben follte, 'jub und job! bott und bar!' Da ging es gang ordentlich als wie bei einem Meifter, und ber Bagen fuhr den rechten Bea nach bem Balbe. Es trug fich ju , als er eben um eine Ede bog, und ber Rleine 'har , bar !' ricf, daß zwei fremde Ranner baber tamen. 'Dein,' fprach ber eine, 'mas ift bas? ba fahrt ein Bagen, und ein Ruhrmann ruft bem Bferbe au und ift boch nicht au feben.' Das geht nicht mit rechten Dingen gu,' fagte ber andere ,' wir wollen bem Rarren folgen und feben, wo er anhalt.' Der Bagen aber fubr vollends in ben Bald binein und richtig ju bem Blate, wo bas bolg gehanen ward. Als Daumesbick feinen Bater erblidte, rief er ihm gu' 'fiehft bu, Bater, ba bin ich mit bem Bagen , unn hol mich herunter.' Der Bater faßte bas Bferd mit ber linten und holte mit ber rechten fein Sohnlein aus bem Dbr , bas fich gang luftig auf einen Strobbalm nieberfeste. 21s die beiden fremden Manner ben Daumesbid erblidten, wußten fle nicht, was fle vor Bermunderung fagen follten. Da nabm ber eine ben andern beifeit und ibrad 'bor . ber fleine Rerl tounte unfer Glud machen , wenn wir ibn in einer großen Stadt fur Beld feben ließen: wir

Þ

a. er

TI.

1

14

1

ì.

'n.

et È.

1

f.

1

3

'n

3

wollen ihn taufen.' Sie giengen ju bem Bauer und fprachen 'pertauft uns den fleinen Dann , er folls ant bei uns baben.' 'Rein .' antwortete ber Bater . 'es ift mein Serablatt und ift mir für alles Gold in ber Belt nicht feil.' Daumesbid aber, als er von bem Sanbel borte, froch an ben Rodfalten feines Baters binauf, ftellte fich ibm auf Die Schulter und faate ibm ine Dbr Bater, gib mich nur bin, ich will fcon wieber au bir fommen.' Da gab ibn ber Bater für ein fcones Stud Geld ben beiben Dannern bin. 'Bo willft bu fiten?' fprachen fle ju ibm. 'Ach, fest mich nur auf ben Rand von eurem Sut, ba tann ich auf und ab fvagieren und die Gegend betrachten und falle boch nicht berunter.' Sie thaten ibm ben Billen, und als Daumesbid Abichied von feinem Bater genommen batte, machten fie fich mit ibm fort. Go gieugen fie, bis es bammerig ward, ba fprach ber Rleine bebt mich einmal berunter, es ift notbig.' Bleib nur broben.' fprach ber Mann, auf beffen Ropf er fag, 'ich will mir nichts braus machen, die Bogel laffen mir auch manchmal was brauf fallen.' 'Rein,' fprach Daumesbid, 'ich weiß auch , was fich fchict: bebt mich nur gefdwind berab.' Der Dann nahm ben but ab und feste ben Rleinen auf einen Ader am Beg. ba fprang und froch er ein wenig amifchen ben Schollen bin und ber und ichlupfte bann auf einmal in ein Mausloch bas er fich ausgesucht batte. 'Buten Abend, ihr Berren . gebt nur obne mich beim,' rief er ihnen zu und lachte fie aus. Sie liefen berbei und fachen mit Stoden in bas Dausloch. aber bas mar vergebliche Mube. Daumesbid froch immer weiter gurud; und ba es balb gang buntel marb, fo muften fie mit Aerger und mit leerem Beutel wieder beim manbern.

Mls Daumesbid mertte, daß fie fort maren, froch er ans bem unterirbifchen Bang wieder bervor. 'Es ift bier auf bem Ader in ber Finfterniß fo gefährlich geben,' fprach er, mie leicht bricht einer Sals und Bein?' Rum Glück flief er an ein leeres Schneckenbaus. 'Bottlob.' faate er. ba tann ich die Racht ficher aubringen.' und feste fich binein. Richt lang, als er eben einschlafen wollte, fo borte er zwei Manner porüber geben, bavon fprach ber eine mie mirs nur anfangen, um dem reichen Pfarrer fein Beld und fein Silber au bolen ?' 'Das fonnt ich bir fagen,' rief Daumesbid baamifchen. 'Bas mar bas?' fprach ber eine Dieb erforoden 'ich borte jemand fprechen.' Sie blieben fteben und bordten . ba fprach Daumesbid wieber 'nehmt mich mit. fo will ich euch helfen.' 'Bo bift bu benn ?' 'Suchet nur bier auf ber Erbe und mertt, wo die Stimme bertommt,' antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in 'Du fleiner Bicht, mas willft bu uns belfen!' die Sobe. iprachen fie. 'Sebt.' antwortete er. 'ich friede gwifchen ben Elfenftaben in die Rammer des Bfarrers binein und reiche ench beraus, was ihr baben wollt.' 'Boblan,' fagten fie, 'wir wollen feben, mas bu fannft.' Als fie bei bem Bfarrbaus tamen, troch Daumesdick in die Rammer, fchrie aber gleich aus Leibestraften 'wollt ihr alles haben , mas bier ift?' Die Diebe erichrafen und fagten 'fo fprich boch leife, bamit niemand aufwacht.' Aber Daumestid that, als batte er fie nicht verftanden und fcbrie von neuem 'mas wollt ibr? wollt ibr alles baben, mas bier ift?' Das borte bie Rochin, die in ber Stube baran ichlief, richtete fich im Bette auf und borchte. Die Diebe aber maren por Schreden ein Stud Begs zuruckgelaufen, endlich faßten sie wieder Duth, dachten 'der kleine Kerl will und neden,' tamen zuruck und flüsterten ihm hinein 'nun mach Ernst und reich und etwas heraus.' Da schrie Daumesdick noch einmal, so laut er konnte, 'ich will euch ja alles geben, reicht nur die hande herein.' Das hörte die horchende Ragd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Thür herein. Die Diebe liesen fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen: die Ragd aber, als sie nichts bemerken konnte, gieng ein Licht anzugunden. Wie sie de damit herbeikam, machte sich Daumesdick, ohne daß er gesehen wurde, hinaus in die Scheune: die Ragd aber, nachdem sie alle Binkel durchgesucht und nichts gefunden hatte, legte sich endlich wieder zu Bett und glaubte, sie hätte mit offnen Augen und Ohren doch nur geträumt.

Daumesdick war in den heuhälmchen herumgeklettert und hatte einen schonen Plat zum Schlasen gefunden: da wollte er sich ausruhen, bis es Tag ware, und dann zu seinen Eltern wieder heim gehen. Aber er mußte andere Dinge ersahren! ja, es gibt viel Trübsal und Noth auf der Belt! die Ragd stieg, wie gewöhnlich, als der Tag graute, schon aus dem Bett und wollte das Bieh süttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll heu packte und gerade dasjenige, worin der arme Daumesdick lag und schlief. Er schlief aber so fest, daßer nichts gewahr ward, auch nicht eher auswachte als bis er in dem Maul der Anh war, die ihn mit dem heu ausgerafft hatte. "Ach Gott, rief er, wie bin ich in die Balkmühle gerathen! merkte aber bald, wo er war. Da hieß es ausvassen, daßer er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt ward, aber er mußte doch mit in

ben Dagen binabrutiden. In bem Stubchen find bie Kenfter vergeffen,' fprach er, 'und icheint teine Sonne binein: ein Licht wird aar nicht zu baben fein!' lleberhaupt gefiel ihm bas Quartier ichlecht, und mas bas ichlimmite war, es tam immer mehr neues beu gur Thur berein und ber Blat marb immer enger. Da rief er endlich in ber Angit. fo lant er tonnte, bringt mir tein frifd gutter mehr, bringt mir tein frifd Antter mebr.' Die Dagb meltte gerabe bie Rub, und als fie fprechen borte, ohne jemand zu feben, und es Diefelbe Stimme mar. Die fie auch in ber Racht gebort batte. erichrat fie fo . baf fie pon ibrem Stublden berab. alltichte und die Dild verschüttete. Sie lief in der größten Saft au ihrem herrn und rief 'ach Gott , herr Pfarrer , Die Rub bat geredet.' 'Du bift verrudt' antwortete ber Bfarrer, gieng aber doch felbit in iden Stall nachzuseben, mas vor Aber taum batte er ben Rug bineingefest , fo rief Daumesbid eben aufs neue bringt mir tein frifd Rutter mehr, bringt mir fein frifch Futter mehr.' Da erfchrat ber Bfarrer felbit, meinte, es mare ein bofer Beift und bieg bie Run marb fie aefchlachtet, ber Magen aber Rub tödten. worin Daumesbid ftedte, marb auf ben Dift geworfen. Daumesdict fuchte fich bindurch au arbeiten und batte große Dube damit, boch endlich brachte er es fo weit, daß er Plat befam, aber, als er eben fein Saupt berausftreden wollte. tam ein neues Unglud. Gin hungriger Bolf fprang vorbei und verfchlang ben gangen Magen mit einem Schlud. Danmesbid verlor ben Duth nicht, 'vielleicht,' bachte er, flagt ber Bolf mit fich reben,' und rief ihm ans bem Banfte au 'lieber Bolf . ich weiß bir einen berrlichen Rrafi.' 'Bo ift

ber an bolen?' fprach ber Bolf. 'In bem und bem Sane. . ba mußt bu burch bie Goffe binein friechen und wirft Auchen, Sped und Burft finden, fo viel bu effen willft.' und befdrieb ibm genau feines Baters Saus. Der Bolf lief fich bas nicht zweimal fagen , brangte fich in ber Racht zur Goffe binein und frak in ber Borratbetammer nach Bergeneluft. Als er fatt mar, wollte er wieder fort, aber er war fo bid geworden , baf er benfelben Beg nicht wieder bingus fonnte. Darauf batte Daumesbid gerechnet und fieng nun an in bem Leib des Bolfe einen gewaltigen garmen zu machen, tobte und fchrie, mas er tonnte. 'Billft bu ftille fein,' fprach ber Bolf, 'du wedft bie Leute auf.' 'Gi was,' antwortete ber Rleine, 'bu haft bich fatt gefressen , ich will mich auch luftig machen.' und fieng von neuem an aus allen Rraften gu fdreien. Davon erwachte endlich fein Bater und feine Dutter. liefen an bie Rammer und ichauten burch bie Spalte binein. Bie fie faben, baß ein Bolf barin baufte, liefen fie bavon, und ber Mann bolte die Art, und bie Frau bie Senfe. 'Bleib babinten,' fprach ber Mann, als fie in bie Rammer traten . 'wenn ich ibm einen Schlag gegeben babe und er davon noch nicht tobt ift, fo mußt du auf ibn einbauen und ibm ben Leib gerichneiben.' Da borte Danmesbid bie Stimme feines Baters und rief 'lieber Bater, ich bin bier, ich ftede im Leibe bes Bolfs.' Sprach ber Bater voll Freuden 'gottlob, unfer liebes Rind hat fich wieber gefunden,' und bief ber Frau Die Sense megthun, bamit Daumesbid nicht beschädigt murbe. Danach bolte er aus und ichlug bem Bolf einen Schlag auf ben Ropf, bag er todt niederfturgte: bann fuchten fie Deffer und Scheere.

schnitten ihm den Leib auf und zogen den Rleinen wieber hervor. 'Ach,' sprach ber Bater, 'was haben wir für Sorge um dich ansgestanden!' 'Ja, Bater, ich bin viel in
ber Belt herumgekommen; gottlob, daß ich wieder frische Luft schöpfe!' 'Bo bist du denn all gewesen?' 'Ach Bater, ich war in einem Mauseloch, in einer Ruh Bauch und in
eines Bolfes Banst: unn bleib ich bei euch.' 'Und wir verkaufen dich um alle Reichthumer der Welt nicht wieder.'
Da herzten und kuften sie ihren lieben Daumesdick, gaben
ihm zu essen und trinken und ließen ihm nene Rleider machen,
denn die seinigen waren ihm auf der Reise verdorben.

21.

# Daumerlings Wanderschaft.

Ein Schneiber batte einen Sobn. ber mar flein aerathen und nicht großer ale ein Daumen, barum bieg er auch ber Daumerling. Er hatte aber Courage im Leibe und fagte au feinem Bater 'Bater . ich foll und muß in Die Belt binaus.' 'Recht, mein Sobn,' fprach ber Alte, nahm eine Stopfnadel und machte am Licht einen Anoten von Siegellad baran. 'ba baft bu auch einen Degen mit auf ben Beg.' Run wollte bas Schneiberlein noch einmal mit effen und bupfte in die Ruche, um ju feben, mas die Frau Mutter zu auter Lett gefocht batte. Es war aber eben angerichtet, und die Schuffel ftand auf dem Berd. Da fprach es 'Frau Mutter, mas giebts beute au effen?' 'Sieb bu felbft au' fagte bie Mutter. Da fprang Daumerling auf ben Berb und audte in die Schuffel: weil er aber ben Sals au weit bineinstedte, faßte ibn ber Dampf von ber Speise und trieb ibn jum Schornstein binaus. Gine Beile ritt er auf bem Dampf in ber Luft herum, bis er endlich wieder auf bie Erbe berabfant. Run mar bas Schneiderlein braufen in ber weiten Belt, jog umber, gieng auch bei einem Reifter in Die Arbeit, aber das Effen mar ibm nicht aut genug. 'Frau Meifterin, wenn fie uns tein beffer Effen gibt,' fagte ber Daumerling, 'so gehe ich fort und schreibe morgen früh mit Kreibe an ihre Hausthüre: Kartoffel zu viel, Fleisch zu wenig, Abies, herr Kartoffelkdnig.' Bas willst du wohl, Gras-hüpfer?' sagte die Meisterin, ward bos, ergriff einen Lappen und wollte nach ihm schlagen: mein Schneiderlein aber troch behende unter den Fingerhut, guckte unten hervor und streckte der Fran Meisterin die Junge heraus. Sie hob den Fingerhut auf und wollte ihn packen, aber der kleine Daumerling hüpfte in die Lappen, und wie die Meisterin die Lappen auseinander warf und ihn suchte, machte er sich in den Lischis. He, krau Meisterin,' rief er und stecke den Kopf in die Hohe, und wenn sie zuschlagen wollte, sprang er in die Schublade hinunter. Endlich aber erwischte sie ihn doch und jagte ibn zum Haus hinaus.

Das Schneiberlein wanderte und kam in einen großen Bald: da begegnete ihm ein haufen Räuber, die hatten vor, des Königs Schaß zu bestehlen. Als sie das Schneiberlein sahen, dachten sie 'so ein kleiner Kerl kann durch ein Schlüsselloch kriechen und und als Dietrich dienen.' 'Deda, 'rief einer, du Riese Goliath, willst du mit zur Schaßkammer gehen? du kaunst dich hineinschleichen und das Geld herauswersen.' Der Danmerling besann sich, endlich sagte er ja und gieng mit zu der Schaßkammer. Da besah er die Thüre oben und unten, ob kein Ritz darin ware. Nicht lange, so endeckte er einen und wollte gleich einsteigen. Die eine Schildwache sprach zur audern 'was kriecht da für eine garstige Spinne; ich will sie todt treten.' 'Laß das arme Thier gehen,' sagte die andere, 'es hat dir ja nichts gethan.' Run kam der Daumerling durch den Ritz glücklich in die Schaßkammer,

öffnete bas Renfter, unter welchem die Rauber ftanden, und marf ihnen einen Thaler nach dem andern binans. Schneiberlein in ber besten Arbeit mar, borte es ben Ronia tommen , ber feine Schaptammer befeben wollte, und verfroch fich eilig. Der Ronig mertte, bag viele barte Thaler feblten . tonnte aber nicht begreifen , wer fie follte geftoblen baben, da Schlöffer und Riegel in gutem Stand waren, und alles mobl vermabrt ichien. Da gieng er wieder fort und fprach zu ben zwei Bachen habt Acht, es ift einer binter Als der Daumerling nun feine Arbeit von bem Belb.' neuem anfieng, borten fie bas Beld brinnen fich regen und flingen flipp, flapp, flipp, flapp. Sie eilten binein und wollten ben Dieb greifen, aber bas Schneiberlein, bas fie tommen hörte, war noch geschwinder, sprang in eine Ede und bedte einen Thaler über fich, fo bag nichts von ihm gu feben mar; babei nedte es noch die Bachen und rief 'bier bin ich.' Die Bachen liefen dabin, wie fie aber antamen, war es icon in eine andere Ede unter einen Thaler gebupft und rief 'be , bier bin ich.' Die Bachen fprangen berbei, Daumerling mar aber langft in einer britten Ede und rief 'he, bier bin ich.' Und fo batte es fie ju Rarren und trieb fie fo lange in ber Schattammer berum , bis fie mube waren und davon giengen. Run marf es die Thaler nach und nach alle binaus : ben letten ichnellte es mit aller Dacht, bupfte bann felber noch bebendiglich barauf und flog mit ihm burchs Renfter binab. Die Räuber machten ibm große Lobfpruche, 'bu bift ein gewaltiger Beld,' fagten fie; 'willft bu unfer Sauptmann werden ?' Daumerling bedantte fich aber und fagte, er mußte fich erft in ber Belt umfeben. Sie theilten

nun die Beute , das Schneiderlein aber verlangte nur einen Rreuger , weil es nicht mehr tragen tonnte.

Daranf ichnallte es feinen Degen wieder um ben Leib. fagte ben Raubern auten Tag und nabm ben Beg amifchen die Beine. Es versuchte awar bei etlichen Meiftern wieder die Schneiderarbeit, aber fie wollte ihm nicht fcmeden, und endlich verdingte es fich als Saustnecht in einem Gafthof. Die Magbe tonnten es nicht leiden, benn obne gefeben au werben, fab er alles, mas fie beimlich thaten, und gab bei ber Berrichaft an, mas fie fich von ben Tellern genommen und aus dem Reller für fich weggeholt batten. Da fprachen fie 'mart, mir mollen bire eintranten,' und perabrebeten unter einander ihm einen Schabernad anguthun. Als Die eine Dagd bald bernach im Barten mabte und den Daumerling ba berumfpringen und an ben Rrautern auf und ab triechen fab, mabte fie ibn mit bem Gras ichnell ausammen, band alles in ein großes Tuch und marf es beimlich ben Ruben vor. Run mar eine große schwarze darunter, die fcbludte ibn mit binab, obne ibm web zu thun. Unten gefiels ibm aber ichlecht, benn es war gang finfter und brannte ba fein Licht. Ale die Rub gemelft murde, ba rief er

> 'frip , frap , froll, ist der Eimer bald voll ?'

Doch bei dem Geräusch des Meltens wurde er nicht verstauden. hernach trat der hausherr in den Stall und sprach 'morgen foll die Ruh da geschlachtet werden.' Da ward dem Daumerling angst, daß er mit heller Stimme rief 'laßt mich erst heraus, ich sige ja drin.' Der herr hörte das wohl, wußte aber nicht, wo die Stimme hertam. 'Bo bist du?'

rief er. 'In ber ichwarzen,' antwortete er, aber ber herr verstand nicht, was bas beißen follte, und gieng fort.

Um anbern Morgen wurde bie Anb gefdlachtet; gludlicherweise traf bei bem Berhaden und Berlegen ben Daumerling fein Sieb, aber er gerieth unter bas Burftfleifd. nun ber Degger berbeitrat und feine Arbeit anfieng, fchrie er aus Leibesträften 'hadt nicht ju tief, hadt nicht gu tief, ich ftede ja brunter.' Bor bem garmen ber Sadmeffer borte Run batte ber arme Daumerling feine bas fein Denich. Roth, aber die Roth macht Beine, und ba fprang er fo bebend amifchen ben Sadmeffern burch, baf ibn feins anrubrte, und er mit beiler Saut davon tam. Aber entivringen fonnte er auch nicht: es war feine andere Ausfunft . er mußte fich mit ben Spedbroden in eine Blutwurft binunter fopfen Da war bas Quartier etwas enge, und bagu marb er noch in den Schornftein jum Rauchern aufgebangt. mo ibm Beit und Beile gewaltig lang murbe. Endlich im Binter murbe er berunter geholt, weil die Burft einem Bafte follte vorgefest werden. 218 nun die Frau Birthin die Burft in Scheiben fchnitt, nahm er fich in acht , baß er ben Ropf nicht zu weit vorftredte, bamit ibm nicht etwa ber Sals mit abgeschnitten murbe, endlich erfab er feinen Bortbeil, machte fich Luft und fprang beraus.

In dem hause aber, wo es ihm so übel ergangen war, wollte das Schneiderlein nicht länger mehr bleiben, sondern begab sich gleich wieder auf die Banderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lauge: auf dem offenen Feld tam es einem Fuchs in den Beg, der schnappte es in Gedanten auf. Ei, herr Fuchs,' riefs Schneiderlein, 'ich bins ja, der in

rrem hals stedt, laßt mich wieder frei.' 'Du hast recht,' niwortete der Juchs, 'an dir hab ich doch so viel als nichts; ersprichst du mir die habner in deines Baters hof, so will h bich loslassen.' 'Bon herzen gern,' antwortete der Dauserling, 'die hahner sollst du alle haben, das gelobe ich dir.' da ließ ihn der Juchs wieder los und trug ihn selber heim. lis der Bater sein liebes Söhnlein wieder sah, gab er dem juchs gerne alle die hühner, die er hatte. 'Dafür bring h dir auch ein schoes Stüd Geld mit' sprach der Daumersing, und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworben hatte.

Barum hat aber der Juchs die armen Biephühner zu reffen friegt?' 'Ei', du Rarr, deinem Bater wird ja wohl in Rind lieber sein als die hühner auf dem hof.'

22.

## Sitchers Dogel.

Es war einmal ein Berenmeifter, ber nahm die Beftalt eines armen Mannes an, gieng vor bie Saufer und bettelte und fieng die iconen Dabchen. Rein Denfch wußte, wo er fie binbrachte, benn fie tamen nie wieber aum Borichein. Run trat er auch einmal por bie Thure eines Mannes, ber drei icone Tochter batte, fab aus wie ein armer ichwacher Bettler und trug eine Roke auf bem Ruden, als wollte er milde Baben barin fammeln. Er bat um ein bischen Effen, und als die alteste berguetam und ihm ein Stud Brot reichen wollte, rubrte er fie nur an, und fie mußte in feine Robe fpringen. Darauf eilte er mit ftarten Schritten fort und trug fie in einen finftern Bald zu feinem Saus, bas mitten barin ftanb. In bem Saus mar alles prachtig: er gab ibr, mas fie nur munichte und fprach 'mein Schat, es wird dir mohl gefallen bei mir, benn du haft alles, mas bein Berg begehrt.' Das dauerte ein vaar Tage, da fagte er 'ich muß fortreifen und bich eine turge Beit allein laffen, ba find die Sausschluffel: bu fannft überall bingeben und alles betrachten, nur nicht in eine Stube, Die Diefer fleine Schluf. fel da aufschließt , das verbiet ich bir bei Lebensstrafe.' Auch gab er ihr ein Ei und fprach 'bas Ei vermahre mir forgfältig und trag es lieber beständig bei bir, benn gienge es

verloren, fo wurde ein großes Unglud baraus entfteben.' Sie nahm die Schluffel und das Gi. und verfprach alles mobl auszurichten. Als er fort mar, gieng fie in bem Saus berum von unten bis oben und befah alles: die Stuben glangten von Silber und Gold und fie meinte, fie hatte nie fo große Bracht gesehen. Endlich tam fie auch ju ber verbotenen Thur, fie wollte vorüber geben, aber die Rengierde ließ ibr feine Rube. Sie befah ben Schluffel, er fab aus wie ein anderer, fie ftedte ibn ein und brebte ein wenig, ba fprang Die Thur auf. Aber mas erblickte fie. als fie binein trat : ein großes blutiges Beden ftand in ber Mitte, und barin lagen tobte gerhauene Menfchen: daneben fand ein Solge blod und ein blinkendes Beil lag barauf. Sie erichrat fo febr, daß das Ei, das fie in ber Sand hielt, bineinplumpte. Sie holte es wieder beraus und wischte bas Blut ab, aber vergeblich, es tam den Augenblid wieder jum Borfchein. fie wifchte und ichabte, aber fie fonnte es nicht berunter triegen.

Richt lange, so tam der Mann von der Reise zurud, und das erste, was er forderte, war der Schlüssel und das Ei. Sie reichte es ihm hin, aber sie zitterte dabei, und er sah gleich an den rothen Fleden, daß sie in der Blutsammer gewesen war. Bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen,' sprach er, 'so sollst du jest gegen deinen Willen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende.' Er warf sie nieder, schleiste sie an den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf dem Blod ab und zerhadte sie, daß ihr rothes Blut auf dem Boden dahin floß. Dann warf er sie zu den übrigen ins Beden.

'Jest will ich mir die zweite bolen' fprach ber Berenmeifter, gieug wieber in Gestalt eines armen Mannes por das Saus und bettelte. Da brachte ihm die zweite ein Stud Brot, und er fieng fie wie die erfte durch ein blofies Inrubren und trug fie fort. Es ergieng ihr nicht beffer als ihrer Schwester, fie ließ fich von ihrer Rengierde verleiten, öffnete bie Bluttammer und mußte es bei feiner Rudtebr mit dem Leben bugen. Er gieng nun und holte die britte. Die aber war klug und liftig. Als er ihr Schluffel und Ei gegeben hatte und fortgereift ward, vermahrte fie bas Gi erft forgfältig, bann befab fie bas Saus und gieng gulest in bie verbotene Rammer. Ach, mas erblicte fie! ibre beiden lieben Schwestern lagen, jammerlich ermordet, in bem Beden. Aber fie bub an und suchte die Glieder ausammen und legte fie gurecht, Ropf, Leib, Arm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, ba fiengen bie Blieder an fich au regen und foloffen fich aneinander: und beide Madchen öffneten die Augen und maren wieder lebendig. Bie freueten fie fich. füßten und bergten einander! Dann führte fie die beiden beraus und verftedte fie. Der Mann forberte bei feiner Ankunft Schluffel und Gi und als er teine Spur von Blut daran entdeden tonnte, fprach er, 'du baft die Brobe beftanden, du follft meine Braut fein.' Er batte aber jest feine Macht mehr über fie und mußte thun, was fie verlangte. Boblan,' antwortete fie, 'bu follft vorber einen Rorb voll Gold meinem Bater und meiner Mutter bringen und felbit auf beinem Ruden bintragen, Dieweil will ich bie Sochzeit bier bestellen. Darauf gieng fie in ihr Rammerlein. wo fie ihre Schwestern verstedt hatte. 'Jest,' fprach fie,

'ift der Augenblid gekommen, wo ich euch retten kann, der Bosewicht soll euch selbst wieder heimtragen: aber sobald ihr zu hause seid, laßt mir hilse zukommen.' Dann setzte sie beibe in einen Korb und deckte sie mit Gold ganz zu, daß nichts von ihnen zu sehen war, und rief den hexenmeister herein und sprach 'nun trag den Korb sort, aber daß du mir unterwegs nicht stehen bleibst und ruhest, ich schaue durch mein Kensterlein und habe acht.'

Der Hexenmeister hob ben Korb auf seinen Ruden und gieng damit fort, er ward ihm aber so schwer, daß ihm der Schweiß über das Angesicht lief und er fürchtete todigedrückt zu werden. Da seste er sich nieder und wollte ein wenig ruhen, aber gleich rief eine im Korbe 'ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, daß du ruhft, willst du weiter.' Er meinte, die Braut rief ihm das zu und machte sich wieder auf. Rochmals wollte er sich sesen, da rief es abermals ich schaue durch mein Fensterlein und sehe, daß du ruhst, willst du gleich weiter.' Und so oft er stillstand, rief es, und da mußte er fort, bis er endlich ganz außer Athem den Korb mit dem Gold und den beiden Mädchen in ihrer Eltern haus brachte.

Daheim aber ordnete die Brant das hochzeitsfest an. Sie nahm einen Todtentopf mit grinsenden Bahnen und setzte ihm einen Schmud auf und trug ihn oben vors Bodensloch und ließ ihn da herausschauen. Dann ladete sie die Freunde des hezenmeisters zum Fest ein, und wie das geschehen war, stedte sie sich in ein Faß mit honig, schnitt das Bett auf und wälzte sich darin, daß sie aussah wie ein wunderlicher Bogel und tein Mensch sie erkennen konnte.

Da gieng ffie jum Saus hinaus, und unterwegs begegnete ibr ein Theilader Dochzeitsgafte, Die fragten

'Du Fitchers Bogel, wo tommft bu ber?'

'3ch tomme von Fige Fitchers Sause ber.'

Bas macht benn ba bie junge Brant?'

'hat gefehrt von unten bis oben das haus und audt aum Bodenloch beraus.'

Darauf begegnete ihr ber Brautigam, ber jurud tam: ber fragte auch

'Du Fitchers Bogel, wo fommft du her?'
'Ich fomme von Fipe Fitchers Saufe ber.'
'Bas macht benn ba meine junge Braut?'
'hat gekehrt von unten bis oben das hans und audt zum Bobenloch beraus.'

Der Bräutigam schaute hinauf und sah den geputten Tobtentopf: da meinte er, es ware seine Braut und nickte ihr zu
und grüßte sie freundlich. Wie er aber sammt seinen Gaften
ins haus gegangen war, da tam die hilfe von den Schwestern an. Sie schlossen alle Thuren des hauses zu, daß
niemand entsliehen konnte, und steckten es an, also daß der
hegenmeister mit sammt seinem Gesindel verbrennen mußte.

#### 23.

## Don dem Machandelboom.

Dat is nu all lang beer, wol twe bufend Johr, ba wöör dar een rot Mann, de badd ene fcone frame Fru, un fe hadden fit bende fehr leef, hadden awerft tene Rinner, fe wunschden fit awerft febr welte, un de gru bedd'd fo veel dorum Dag un Nacht, man fe fregen teen un fregen teen. Bor erem bufe möor een bof, dorup ftunn een Machandels boom, unner bem ftunn be Tru eens im Binter und ichellb fit enen Appel, un as fe fit den Appel fo fchelld, fo fneet fe fit in'n Finger, un bat Blood feel in den Snee. 'Ach,' fab de Fru, un fuft'd fo recht boog up un feeg dat Blood vor fit an un wöör fo recht wehmödig, 'hadd if doch een Rind, fo rood as Blood un so witt as Snee.' Un as se dat sad, so wurr ehr fo recht frolich to Mode: ehr woor recht, as fcull dat wat warden. Do gung fe to dem Sufe, un't gung een Maand ben; de Snee vorgung: un twe Maand, do woor dat gron: un dre Maand, do fomen de Blomer uut der Gerd: un veer Maand, do drungen fit alle Bomer in dat holt, un de grönen Twyge wören all in eenanner wussen: door fungen de Bageltens bat bat gange bolt ichalld, un be Blötten felen von den Bomern: do wöhr de fofte Maand wech, un fe ftunn unner dem Machandelboom, be root fo fcon, do fprung ehr dat hart vor Freuden, un fe full up

ere Anee un kunn fit nich laten; un as be foste Maand vorby wöör, do wurren de Früchte dick un staart, do wurr se gang still; un de sowde Maand, do greep se na den Machandelbeeren un eet se so nybsch, do wurr se trurig und krank; do güng de achte Maand hen, un se reep eren Mann un weend und sad wenn it staarw, so begraaf my ünner den Machandelboom.' Do wurr se gang getrost und freude sit, bet de neegte Maand vorby wöör, do kreeg se eeu Kind so witt as Snee un so rood as Blood, un as se dat seeg, so freude se sit so, dat se stürm.

Da begroof ehr Mann se unner den Machandelboom, un he füng an to wenen so sehr: ene Tyd lang, do wurr dat wat sachter, un do he noch wat weend hadd, do hull he up, und noch een Tyd, do nöhm he sit wedder ene Fru.

Mit de tweden Fru freeg he ene Dochter, dat Kind awerst von der eersten Fru wöör een lüttje Sahn un wöör so rood as Blood un so witt as Snee. Benn de Fru ere Dochter so anseeg, so hadd se se solees, awerst denn seeg se den lüttjen Jung an, un dat gung ehr so dorch't hart, un ehr duchd as stünn he ehr allerwegen im Beg, un dachd denn man jummer wo se ehr Dochter all dat Börmägent towenden wull, un de Böse gaf ehr dat in, dat se dem süttjen Jung ganß gramm wurr, un stödd em herum von een Ec in de anner un buffd em hier und knusse woor, so dat dat aarme Kind jummer in Angst wöör. Benn he denn uut de School köhn, so hadd he kene ruhige Städ.

Cens wöör de Fru up de Ramer gaan, do tohm de luttje Dochter oot herup un fad 'Moder, gif my enen Appel.' 'Ja, myn Rind' fad de Aru un gaf ehr enen iconen Appel

unt ber Rift: de Rift awerft hadd enen groten fworen Dedel mit een groot ichaarp piern Slott, 'Moder,' fab be luttie Dochter, 'ichall Broder nich oot enen bebben?' Dat verdroot de Fru, boch fab fe 'ja, wenn be uut be School fummt.' Un as fe unt bat Renfter mobr wurr bat be fobm, fo möör dat recht, as wenn de Bofe awer ehr tohm, un fe grappft to un nobm erer Dochter ben Avvel medder wech und fab 'bu fcalft nich ehr enen bebben as Brober.' Do fmeet fe ben Appel in de Rift un maatd de Rift to: do tobm de luttie Jung in de Dohr, do gaf ehr de Bofe in dat fe fründlich to em fab 'mon Sabn, wullt bu enen Avvel bebben?' un feeg em fo haftig an. 'Moder,' fat de luttje Jung, 'wat fühft du grafig uut! ja, gif my enen Appel.' Do worr ehr as fcull fe em toreben. 'Rumm mit my,' fab fe un maatb den Deckel up, 'hahl by enen Appel heruut.' Un as fit de luttie Jung benin budb, fo reet ebr de Bofe, bratich! floog se ben Dedel to dat de Ropp afflog un unner de roden Appel full. Da amerleep ehr bat in be Angit, un bachd 'funn it dat von my bringen!' Da gung fe bawen na ere Stum na erem Draagtaften un habl uut de bawelfte Schuuflad enen mitten Doof un fett't den Ropp wedder up den Sals un bund den Saledoot fo um bat'n nite febn tunn, un fett't em por be Dohr up enen Stobl un gaf em ben Appel in de Hand.

Do tohm doorna Marleenten to erer Moder in de Raat, de ftunn by dem Fuhr un hadd enen Butt mit heet Bater vor fit, den rohrd fe jummer um. 'Moder,' fad Marleenten Broder fitt vor de Dohr un füht gang witt uut un hett enen Appel in de hand, if hebb em beden he fchull my den Appel

gewen, awerst be andwöord my nich, da wurr my gang grolich.' 'Bab nochmaal ben,' fat de Moder, 'un wenn be by nich audworden will, fo gif em eens an be Oren.' Do gung Marleenten ben und fad Broder, auf my den Appel;' amerft be imeea ftill. Do gaf fe em eens up be Dren, Do feel de Ropp berunn, doramer vorschrock se fit un fung an to wenen un to roren un lop to erer Moder un fab 'ach. Rober. it bebb monem Brober ben Ropp afflagen,' un weend un weend un wull fit nich tofreden gewen. 'Marleenten,' fab be Moder, 'mat best bu babn! amerst swpa man still, bat et teen Mensch maarkt, dat is nu doch nich to annern; wo willen em in Subr fafen.' Do nobm de Moder ben luttien Jung un hadd em in Studen, ded be in den Butt un faatb em in Subr. Marleenten amerft ftunn barby un weend un weend, un be Tranen fullen all in den Butt, un fe bruutden goor teen Solt.

Do töhm be Bader to huus un fett't fit to Disch un sabn wo is benn myn Sahn? Do droog de Moder ene groote groote Schöttel up mit Swartsuhr, un Marleenken weend un kunn fik nich hollen. Do sad de Bader wedder 'wo is benn myn Sahn?' 'Ach,' sad de Moder, 'he is awer Land gaan, na Mütten erer Grootöhm: he wull door wat blywen.' 'Bat dait he denn door un heft my nich maal Abjüüs secho?' 'D he wull geern hen un bed mu of he door wol sos Baken blywen kunn; he is jo woll door uphawen.' 'Ach,' sad de Mann, 'my is so recht trurig, dat is doch nich recht, he hadd my doch Adjüüs seggen schulkt.' Mit des füng he an to aten un sad 'Marleenken, wat weenst du? Broder wart wol wedder kamen,' 'Ach, Fru,' sad he do, 'wat schwedt my dat

ten ichoon?' gif my mehr!' Un je mehr be eet. ie mehr A be bebben, un fad 'geeft mb mehr, ap fcboblt nite boor iebben, bat is as wenn dat all mpn möör.' Un be eet un un de Rnakens imeet be all unner den Difch, bet be ns up badd. Marleenten awerft gung ben na ere Commod nohm unt de unnerfte Schuuf eren beften fpden Doot un I all de Beentene un Rnafene unner den Difch beruut bund fe in ben fpden Doot un broog fe vor be Dobr un ind ere blodigen Tranen. Door lad fe fe unner den danbelboom in dat grone Gras, un as fe fe door bend hadd, so war ehr mit eenmaal so recht licht, und weend mer. Do fung de Machandelboom an fit to bewegen, be Twoge deben fit jummer fo recht von eenanner un benn ber toboop, fo recht as wenn fit ener fo recht freut un : be Sand fo bait. Dit bes fo gung bar fo'n Rewel von 1 Boom, un recht in dem Newel dar brennd dat as Rubr. uut dem Ruhr dar floog fo'n iconen Bagel beruut, de a fo berrlich un floba boog in de Luft, un as be wech ör, do möör de Machandelboom as he vorhen west möör, be Doof mit de Rnafens moor wech. Marleenten amerit ör fo recht licht un vergnöögt, recht as wenn de Broder h leewd. Do gung fe wedder gang luftig in dat huus by fc un eet.

De Bagel awerst flöög wech un fett't fit up enen Goldsidt son hous und fung an to fingen 'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich ag, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen,

bindt fie in ein feiden Tuch, legt's unter den Machandelbaum.

Rywitt, tywitt, wat vor'n fcoon Bagel bun it!'

De Goldimidt feet in fon Baartitad un maatt ene gollne Rede, do boord be den Bagel, de up fon Dact feet un fung, un bat dunto em fo icoon. Do ftunn be ub. un as be amer den Sull gung, do vorloor be enen Tuffel. De gung awer fo recht midden un de Strat ben, enen Tuffel un een Sod an: fon Schortfell habd be vor, un in de een Sand hadd be de golln Rede un in de anner de Lang; un be Sunn found fo bell uv be Strat. Door gung be recht fo ftaan un feeg ben Bagel an. 'Bagel,' fecht be bo, 'wo fcoon tannft bu fingen? Sing mp bat Stud nochmagl.' 'Re', fect be Bagel, 'twemaal fing it nich umfünft. Gif my de golln Rede, fo will if bu't nochmagl fingen.' 'Door,' fect be Goldsmidt, 'heft du de gollne Rede, un fing my dat nochmaal.' Do fohm de Bagel un nohm de golln Rede fo in de rechte Boot un gung vor den Goldsmidt fitten un fung

'mein Mutter ber mich schlacht,
mein Bater ber mich ag,
mein Schwester ber Marlenichen
sucht alle meine Benichen,
bindt sie in ein seiden Tuch,
legts unter ben Machandelbaum.
Rowitt, towitt, wat vor'n schoon Bagel bun if!'

Do floog de Bagel wech na enem Schoofter un fett't fit up den fun Dach un fung

'mein Mutter ber mich schlacht, mein Bater ber mich ag, mein Schwester der Marlenichen fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum.

Rywitt, thwitt, mat vor'n icon Bagel bun if!' Schoofter boord bat un leep vor fyn Dohr in Bembsmels un feeg na fon Dad un mufib be Sand por be Daen len, dat de Sunn em nich blend't, 'Bagel,' fecht be, 'mat uft du icon fingen.' Do ropp be in fon Dobr benin u, tumm mal beruut, dar is en Bagel: füh mal ben gel, de tann mal icoon fingen. Do roop be fon Dochter Rinner un Gefellen, Jung un Maagd, un fe tomen all be Strat un fegen ben Bagel an, wo ichoon be woor. be badd fo recht rode un grone Reddern, un um den Sals r dat as luter Gold, un de Ogen blunken em im Ropp Steern. 'Bagel,' fagt be Schoofter, 'nu fing my bat id nochmaal.' 'Re,' fecht de Bagel, 'twemaal fing if nich unft, bu muft my wat ichenten.' 'Fru,' fad de Mann, na dem Bahn, up dem bawelften Boord door ftagn Boor robe Scho, be bring berunn.' Do gung de Fru un hahl be Scho. 'Door, Bagel,' fat be Mann, 'nu my dat Stud nochmaal.' Do fohm de Bagel un nobm Scho in de linke Rlau un floog wedder up bat Dack füng

'mein Mutter ber mich schlacht, mein Bater ber mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiden Tuch, legts unter den Machandelbaum.

Kywitt, tywitt, wat vör'n schöön Bagel bun it!'
Un as he uutsungen hadd, so flöög he wech: de Kede hadd he in de rechte un de Schö in de linke Klau. Un he flöög wyt wech na ene Nähl, un de Nähl gung 'klippe klappe, klippe klappe:' un in de Nähl door seeten twintig Mählenburgen, de hauden enen Steen un hackden 'hick hack, hick hack, hick hack,' un de Nähl gung 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe, be vor de Nähl kunn un süng

'mein Mutter der mich fchlacht,'

do höörd een up,

'mein Bater der mich af,'

do höörden noch twe up un höörden dat,

'mein Schwester ber Marlenichen,'

do höörden wedder veer up,

'fucht alle meine Benichen.

bindt fie in ein feiden Tuch.'

nu hadden noch man acht,

'legte unter'

nu noch man fpm,

'den Dachandelbaum.'

nu noch man een,

Kywitt, tywitt, wat vor'n schöon Bagel bun if!' Do hull be leste oot up un hadd bat leste noch höbrb. 'Bagel,' secht he, 'wat fingst du schöon! laat my bat oot hören, sing my dat nochmaal.' 'Re,' secht de Bagel, 'twe-maal fing it nich umfunft, gif my den Mahlensteen, so will

> 'mein Mntter ber mich fchlacht, mein Bater der mich ag, mein Schwefter der Marlenichen fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiden Tuch, legte unter den Machandelbaum.

Rywitt, thwitt, wat vor'n schön Bagel bun it!'
Un as he dat uutsungen hadd, do deed he de Flunt von eenanner, un he hadd in de rechte Klau de Rede un in de linke de Schö un um den hals den Mahlensteen, un floog wyt wech na synes Baders huse.

In de Stuw seet de Bater, de Moder un Marleenken by Disch, un de Bader sad 'ach, wat waart my licht, my is recht so good to Mode.' 'Re,' sad de Moder, 'my is recht so angst, so recht as wenn en swoor Gewitter kummt.' Marleenken awerst seet un weend un weend. Do tohm de Bagel anstegen, un as he sit up dat Dack sett't, 'ach,' sad de Bader, 'my is so recht freudig, un de Sunn schynt buten so school, my is recht, as schull it enen olen Befannten weddersehen.' 'Re,' sad de Fru, 'my is so angst, de Tane klappern my, un dat is my as Kühr in den Adern.' Un se

reet fil ehr Lysten up un so mehr, awer Marleenken feet in en Ed un weend un habb eren Platen vor de Ogen und weend den Platen ganß meßnatt. Do sett't fit de Bagel up den Machandelboom un süng

'mein Mutter der mich fclacht,'

Do hull de Moder de Oren to un fneep de Ogen to un wull nich sehen un hören, awer dat bruusde ehr in de Oren as de allerstaarkte Storm, un de Ogen brennden ehr un zackden as Blis.

'mein Bater ber mich af,'

'Ach, Moder,' fecht de Mann, 'door is en schoon Bagel, de fingt so herrlich, de Sunn schnnt so warm, un bat rudt as luter Binnemamen.'

'mein Schwefter der Marlenichen'

Do lad Marleenken ben Kopp up de Knee un weend in eens wech, de Mann awerst fad 'it ga henuut, it mutt ben Bagel dicht by sehn.' 'Ach, gah nich,' sad de Frn, 'mp is as beewd dat gange huns un stunn in Flammen.' Awerst de Mann gung henuut un seeg den Bagel an.

'fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiden Tuch, legte unter ben Dachandelbaum.

Rywitt, thwitt, wat vor'n schön Bagel bun it!' Mit des leet de Bagel de gollne Kede fallen, un se feel dem Mann just um'n hals, so recht hier herum, dat se recht so schön passo. Do gung he herin un sud 'suh, wat is dat vor'n schön Bagel, hett my so 'ne schöne gollne Kede schenkt, un suht so schon unt.' De Fru awerst wöhr so angt un full langs in de Stuw hen, un de Müg full ehr von dem Kopp. Do sung de Bagel wedder

'mein Mutter der mich schlacht,'
'Ach, 'dat it dusend Foder unner de Cerd wöör, dat it dat nich hören schull!'

'mein Bater ber mich ag,'

Do full de Fru vor bood nedder.

'mein Schwester der Marlenichen' ld.', fab Marleenten, 'if will oof beruut aabn

'Ach,' fad Marleenken, 'ik will ook heruut gahn und fehn of de Bagel my wat schenkt!' Do gung fe henuut.

fucht alle meine Beuichen,

bindt fie in ein feiden Tuch,'

Do fmeet be ehr de Schoh herunn.

'legte unter ben Dachandelbaum.

Rowitt, towitt, mat vor'n fcboon Bagel bun if!" Do moor ehr fo licht und frolich. Do truck fe be neen roben Soo an un bankt un fprung berin. 'Ach,' fat fe, 'it möor fo truria, as it benuut gung, un nu is my fo licht. Dat is mal en berrlichen Bagel, bett my en Boor robe Scho ichentb.' 'Re,' fad be Tru un fprung up, un de Soor ftunnen ehr to Baarg as Kuhreflammen, 'my is as fchull be Belt unnergabn, it will oot benuut, of my lichter marben foull.' Un as fe uut de Dobr fobm, bratich! imeet ebr be Bagel ben Mablenfteen up den Ropp, bat fe gang tomaticht wurr. De Baber un Marfeenfen boorben bat un gungen benuut: bo gung en Damp un Klamm un Ruhr up von ber Stad, un as bat vorby wöor, bo ftunn be luttje Broder boor, un be nohm fonen Bader un Marleenten by der Sand, un woren all dre fo recht vergnödgt un gungen in dat huns by Difc un eeten.

24.

### Dornröschen.

Bor Beiten mar ein Ronig und eine Ronigin, Die fprachen jeden Tag 'ach, wenn wir boch ein Rind batten!' und friegten immer feine. Da trug fich an, ale bie Ronigin einmal im Babe faß, bag ein Froich aus bem Baffer ans Land froch und zu ibr fprach bein Bunfch foll erfult merben. ebe ein Sabr vergebt, wirft bu eine Tochter gur Belt bringen." Bas der Frofch gefagt batte, das gefchab, und die Ronigin gebar ein Madden, bas mar fo icon, bag ber Ronig por Freude fich nicht zu laffen mußte und ein großes Fest anftellte. Er ladete nicht blos feine Bermandte, Freunde und Befannte, fondern auch die weifen Franen bagu ein, bamit fie dem Rind hold und gemogen maren. Es maren ibrer breigehn in feinem Reiche, weil er aber nur gwölf golbene Teller batte, von welchen fie effen follten, fo mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Feft ward mit-aller Bracht gefeiert, und ale es ju Ende mar, befchenften bie meifen Franen das Rind mit ihren Bundergaben: Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die britte mit Reichthum, und fo mit allem, mas auf ber Belt nur zu munichen ift. Als elfe ihre Spruche eben gethan hatten, trat plotlic Die dreigehnte berein. Sie wollte fich dafür rachen, daß fie

nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme 'die Königstochter soll sich in ihrem funfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und todt hinfallen.' Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die zwölste hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht ausheben, sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie 'es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tieser Schlaf, in welchen die Königskochter fällt.'

Der Ronig, ber fein liebes Rind vor fo großem Unglud gern bewahren wollte, ließ ben Befehl ausgeben, baf bie Spindeln im gangen Ronigreiche follten verbrannt merben. An dem Madchen aber murben die Gaben der weisen grauen fammtlich erfüllt, benn es war fo icon, fittfam, freundlich und verftandig, daß es jedermann, der es anfab, lieb baben mußte. Es geschab, daß an dem Tage, wo es gerade funfgebn Jahr alt mard, ber Ronig und die Ronigin nicht gu bans maren, und bas Dabchen gang allein im Schloß gurudblieb. Da ging es aller Orten berum, befab Stuben und Rammern, wie es Luft batte, und tam endlich auch an einen alten Thurm. Es flieg Die enge Benbeltreppe binguf und gelangte ju einer fleinen Thure. In bem Schloß ftedte ein verrofteter Schluffel, und als es umbrebte, fprang bie Thur auf, und faß ba in einem fleinen Stubchen eine alte Frau mit einer Spindel und fpann emfig ihren Rlachs. 'Guten Lag, bu altes Mutterchen,' fprach bie Roniastochter, 'was machft du ba?' '3ch fpinne' fagte die Alte und nicte mit bem Ropf. 'Bas ift bas für ein Ding, bas fo 11 Rinbermarden. 10. Aufl.

luftig herumspringt? sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte fie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und fle stach sich damit in den Finger.

In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiesen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloß: der König und die Königin, die eben heim gekommen und in den Saal getreten waren, sanken nieder und schliesen ein und der ganze Hosstaat mit ihnen. Da schliesen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hose, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Band, ja, das Feuer, das auf dem Heerbe flackerte, ward still und schliesein, und der Braten hörte auf zu brugeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Bind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloß regte sich kein Blättchen mehr.

Rings um das Schloß aber begann eine Dornenhede ju wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das gange Schloß umzog und darüber hinaus wuchs, daß gar nichts mehr davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es gieng aber die Sage in dem Land von dem schien schlasenden Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, also daß von Zeit zu Zeit Königssohne kamen und durch die hecke in das Schloß dringen wollten. Es war aber alle Mühe vergeblich, denn die Dornen, als hätten sie Sande, hielten fest zusammen, und die Jüngslinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder los

machen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach langen langen Jahren tam wieder einmal ein Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloß dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt, schon seit hundert Jahren schliese, und mit ihr schliese der König und die Königin und der ganze Hosttaat. Er wußte auch von seinem Großvater, daß schon viele Königssöhne gestommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornzöschen sehen. Der gute Alte rieth ihm ab, aber er hörte nicht auf seine Worte.

Run waren gerade bie bundert Jahre verfloffen, und der Tag mar getommen, wo Dornroschen wieder erwachen follte. Als der Ronigssohn fich der Bede naberte, waren es lauter große icone Blumen, die thaten fich von felbit auseinander und ließen ibn unbeschädigt hindurch: und binter ibm thaten fie fich wieder als eine Bede gufammen. Im Schlofhof fab er die Bferde und ichedigen Jagdhunde liegen und ichlafen: auf bem Dache fagen Die Tauben und hatten das Röpfchen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins haus tam, ichliefen die Aliegen an der Band, der Roch in ber Ruche bielt noch die Sand, als wollte er ben Jungen anpaden, und die Magd fag vor dem ichwarzen huhn, bas follte gerupft werben. Da gieng er weiter und fab im Saale den gangen hofftaat liegen und schlafen, und oben bei dem Throne lag der Rönig und die Rönigin. Da gieng er noch 11\*

weiter, und alles mar fo ftill, baf einer feinen Athem boren tonnte, und endlich tam er zu bem Thurm und öffnete bie Thure gu ber fleinen Stube, in welcher Dornroschen ichlief. Da lag es und mar fo fcon, bag er die Augen nicht abwenden tonnte, und er tonnte es auch nicht laffen, budte fich und gab ibm einen Ruf. Raum batte er es mit bem Ruf berührt, fo ichlug Dornroschen die Augen auf. ermachte und blidte ibn gang freundlich an. Da giengen fie gufammen berab, und ber Ronig erwachte und die Ronigin und ber gange Sofftagt, und faben einander mit großen Augen an. Und die Bferde im Bof ftanden auf und ruttelten fich: Die Jagdhunde fprangen und wedelten: die Tauben auf bem Dach zogen bas Ropfchen unterm Alugel bervor, faben umber und flogen ins Feld: die Fliegen an ben Banden frochen weiter: bas Reuer in ber Ruche erhob fich, fladerte und tochte bas Effen: ber Braten fieng wieder an zu brugeln, und der Roch gab bem Jungen eine Ohrfeige, daß er fchrie: und die Magd rupfte bas hubn fertig. Und ba marb bie Sochzeit des Ronigssohnes mit dem Dornroschen in aller Pracht gefeiert, und fie lebten vergnügt bis an ihr Ende.



#### 25.

## Sundevogel.

Es war einmal ein Förster, der gieng in den Bald auf bie Jagd, und wie er in den Bald tam, hörte er schreien, als obs ein kleines Kind ware. Er gieng dem Schreien nach und tam endlich zu einem hohen Baum und oben darauf saß ein kleines Kind. Es war aber die Mutter mit dem Kinde unter dem Baum eingeschlafen, und ein Raubvogel hatte das Kind in ihrem Schoobe geschen: da war er hinzu gestogen, hatte es mit dem Schnabel weggenommen und auf den hohen Baum gesett.

Der Förster stieg hinauf, holte das Kind herunter und bachte 'du willst das Kind mit nach haus nehmen und mit beinem Lenchen zusammen aufziehn.' Er brachte es also heim, und die zwei Kinder wuchsen mit einander auf. Das aber, das auf dem Baum gefunden worden war, und weil es ein Bogel weggetragen hatte, ward Fundevogel gesheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so lieb, nein so lieb, daß wenn eins das andere nicht sah, war es traurig.

Der Förster hatte aber eine alte Röchin, die nahm eines Abends zwei Eimer und fieng an Baffer zu schleppen, und gieng nicht einmal sondern vielemale hinaus an den Brunnen. Lenchen sah es und sprach 'hör einmal, alte Sanne, was trägst du denn so viel Baffer zu?' Benn du's keinem Men-

schen wieder sagen willst, so will ich dirs wohl sagen.' Da sagte Lenchen nein, sie wollte es keinem Menschen wieder sagen, so sprach die Röchin 'morgen früh, wenn der Förster auf die Jagd ist, da koche ich das Basser, und wenns im Ressel siedet, werf ich den Fundevogel hinein und will ihn darin kochen.'

Des andern Morgens in aller Frühe stieg ber Förster auf und gieng auf die Jagd, und als er weg war, lagen die Kinder noch im Bett. Da sprach Lenchen jum Fundevogel verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht. Antwortete der Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Da sprach Lenchen 'ich will es dir nur sagen, die alte Sanne schleppte gestern Abend so viel Eimer Wasser ins haus, da fragte ich sie, warum sie das thäte, so sagte sie, wenn ichs keinem Menschen sagen wollte, so wollte sie es mir wohl sagen: sprach ich, ich wollte es gewiß keinem Menschen sagen, da sagte sie, morgen früh, wenn der Bater auf die Jagd wäre, wollte sie den Kessel voll Wasser sieden und dich hinein wersen und kochen. Wir wollen aber geschwind aufsteigen, uns anziehen und zusammen sortgehen.'

Also standen die beiden Kinder auf, zogen sich geschwind an und giengen fort. Wie nun das Wasser im Ressel kochte, giengdie Köchin in die Schluftammer und wollte den Fundewogel holen und ihn hineinwerfen. Aber, als sie hinein kam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort: da wurde ihr grausam angst, und sie sprach vor sich was will ich nun sagen, wenn der Förster heim kommt und sieht, daß die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, daß wir sie wieder kriegen."

Da fcbidte bie Rodin brei Rnechte nach. Die follten laufen und die Rinder einlangen. Die Rinder aber fafen por bem Balb, und als fie die brei Rnechte von weitem laufen faben. fprach Lenchen gum Rundevogel verlagt bu mich nicht, fo verlag ich bich auch nicht.' Sprach Rundevogel 'nun und nimmermehr.' Da fagte Lenchen 'werbe bu gum Rofenftodden und ich jum Roschen barauf.' Bie nun bie drei Rnechte vor ben Bald tamen, fo mar nichts ba als ein Rofenftrauch und ein Roschen oben brauf. Die Rinder aber nirgend. Da fprachen fie 'bier ift nichts zu machen' und giengen beim und fagten ber Rochin, fie hatten nichts in ber Belt gefeben als nur ein Rofenftodden mit einem Roschen oben drauf. Da ichalt die alte Rochin, 'ihr Ginfaltspinfel, ibr battet bas Rofenftodden follen entamei ichneiden und bas Roschen abbrechen und mit nach Saus bringen; geschwind und thute.' Sie mußten alfo jum zweitenmal binque und fuchen. Die Rinder faben fie aber von weitem tommen, da fprach Lenchen 'Aundevogel, verläßt du mich nicht, fo verlaß ich bich auch nicht.' Rundevogel fagte 'nun und nimmermehr.' Sprach Lenchen 'fo werde bu eine Rirche und ich die Rrone barin.' Bie nun die drei Rnechte babin tamen, mar nichts ba als eine Rirche und eine Rrone barin. Sie fprachen alfo zu einander 'was follen wir hier machen, lagt une nach Saufe geben.' Bie fie nach Saus tamen. fragte Die Rochin, ob fie nichts gefunden hatten, fo fagten fie nein, fie batten nichts gefunden als eine Rirche, da mare eine Rrone barin gemefen. '3br Rarren,' fchalt bie Rochin, warum habt ihr nicht die Rirche gerbrochen und die Rrone mit beim gebracht? Run machte fich die alte Rochin felbft auf die

Beine und gieng mit den drei Anechten den Kindern nach. Die Kinder sahen aber drei Knechte von weitem kommen, und die Köchin wackelte hinten nach. Da sprach Lenchen 'Kundevogel, verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Da sprach der Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Sprach Lenchen 'werde du zum Teich und ich die Ente drauf.' Die Köchin aber kam herzu, und als sie den Teich sahe, segte sie sich darüber hin und wollte ihn aussaufen. Aber die Ente kam schnell geschwommen, faßte sie mit ihrem Schnabel beim Kopf und zog sie ins Wasser hinein: da mußte die alte Deze ertrinken. Da giengen die Kinder zusammen nach haus und waren herzlich froh; und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch.

26.

# Rönig Droffelbart.

Ein Ronig batte eine Tochter, die mar über alle Maken icon, aber babei fo ftoly und übermuthig, daß ihr fein Freier aut genug mar: Sie wies einen nach bem andern ab und trieb noch bagu Spott mit ihnen. Ginmal ließ ber Ronig ein großes Reft anftellen und ladete bagu aus ber Rabe und Ferne die beiratholuftigen Manner ein. , Sie wurden alle in eine Reibe nach Rang und Stand geordnet: erft tamen bie Ronige. bann bie Bergoge, Die Rurften, Grafen und Freiherrn, julept die Ebelleute. Mun ward die Ronigetochter burch bie Reiben geführt, aber an jedem batte fie etwas auszuseben. Der eine war ihr zu bid, 'das Beinfaß!' fprach fie. Der andere ju lang, 'lang und fchmant hat feinen Bang.' Der britte gu furg, 'furg und bid bat fein Gefcbid.' Der vierte ju blag, 'ber bleiche Tod!' Der funfte ju roth, 'ber Binebabn!' Der fechfte mar nicht grad genug, 'grunes bolg, hinterm Dfen getrodnet.' Und fo hatte fie an einem jeden etwas auszusegen, besonders aber machte fie fich über einen guten Ronig luftig, ber gang oben ftand, und bem bas Rinn ein wenig frumm gewachsen war. 'Gi,' rief fie und ladte, 'der bat ein Rinn, wie die Droffel einen Schnabel; und feit der Beit befam er ben Ramen Droffelbart.

Der alte Rönig aber, als er fah, daß feine Tochter nichts that als über die Leute spotten und alle Freier, die da versammelt waren, verschmähte, ward er zornig und schwur fie sollte den ersten besten Bettler zum Mann nehmen, der vor seine Thure tame.

Ein paar Tage barauf bub ein Spielmann an unter bem Renfter ju fingen, um bamit ein geringes Almofen ju verdienen. Als es ber Ronig borte, fprach er 'lagt ibn herauf tommen.' Da trat der Spielmann in seinen schmugigen Rleibern berein, fang vor bem Ronige und feiner Tochter, und bat, ale er fertig mar, um eine milbe Babe. Der Ronig fprach bein Befang bat mir fo mohl gefallen, baß ich bir meine Tochter ba gur Frau geben will.' Die Roniastochter erichrat, aber ber Ronig fagte 'ich habe ben Eid gethan, bich bem erften beften Bettelmann gu geben, den will ich auch halten.' Es half feine Ginrede, der Pfarrer ward geholt, und fie mußte fich gleich mit bem Spielmann trauen laffen. Als das geschehen mar, fprach ber Ronit 'nun fchidt fich nicht, daß bu als ein Bettelweib noch langer in meinem Schloß bleibst. Du fannft nun mit beinem Manne weiter gieben.'

Der Bettelmann führte fie an der Sand hinaus, und fie mußte mit ihm zu Fuß fortgeben. Als fie da in einen großen Bald kamen, fragte fie

'ach, wem gehört der schine Bald?'
'Der gehört dem König Drosselbart;
hättst du'n genommen, so war er dein.'
'Ich arme Jungfer zart,
ach, hätt ich genommen den König Drosselbart!'

Darauf tamen fie über eine Biese, da fragte sie wieder 'wem gehört die schöne grune Biese?'
'Sie gehört dem Rönig Drosselbart; hattit du'n genommen, so war fie dein.'
'3ch arme Jungfer zart,
ach, hatt ich genommen den König Drosselbart!'

Dann tamen fie. durch eine große Stadt, da fragte fie wieder

'wem gehört diese schöne große Stadt?'
'Sie gehört dem König Orosselbart,
hättst du'n genommen, so war sie dein.'
'Ich arme Jungfer zart,

ach, hatt ich genommen den Ronig Droffelbart!

Es gefällt mir gar nicht,' sprach ber Spielmann, 'daß du dir immer einen andern jum Mann wunschest, bin ich dir nicht gut genug? Endlich kamen sie an ein ganz kleines hanschen, da sprach sie

'ach, Gott, mas ist das Saus fo klein! wem mag das elende minzige Sauschen sein?'

Der Spielmann antwortete 'das ist mein und dein haus, wo wir zusammen wohnen.' Sie mußte sich buden, damit sie zu der niedrigen Thur hinein tam. 'Bo sind die Diener?' sprach die Königstochter. 'Bas Diener!' antwortete der Bettelmann, 'du mußt selber thun, was du willst gethan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell Basser auf, daß du mir mein Essen tochst; ich bin ganz müde.' Die Königstochter verstand aber nichts vom Feueranmachen und Rochen, und der Bettelmann mußte selber mit hand anlegen, daß es noch so leiblich gieng. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett, aber am Morgen trieb

er fie icon gang frub beraue, weil fie bas Saus beforgen follte. Ein paar Tage lebten fie auf Diefe Art ichlecht und recht, und gebrten ibren Borrath auf. Da fprach ber Mann 'Arau, fo gebte nicht langer, bag wir bier gebren und nichts verdienen. Du follft Rorbe flechten.' Er gieng aus, fchnitt Beiben und brachte fie beim: ba fieng fie an ju flechten, aber bie barten Beiden fachen ihr bie garten Sande wund. '3ch febe bas geht nicht,' fprach ber Dann, 'fvinn lieber, vielleicht tannft bu bas beffer.' Sie feste fich bin und versuchte zu fpinnen, aber ber barte Raden ichnitt ibr bald in die weichen Ringer, daß bas Blut baran berunter lief. 'Siebst bu,' fprach ber Mann, 'bu taugft ju teiner Arbeit, mit bir bin ich ichlimm angefommen. Run will ichs versuchen und einen Sandel mit Topfen und irdenem Gefdirt anfangen: bu follft bich auf ben Martt fegen und die Baare feil balten.' 'Ach,' bachte fie, 'wenn auf ben Martt Leute aus meines Baters Reich tommen und feben mich ba figen und feil halten, wie werden fie mich versvotten!' Aber es half nichts, fie mußte fich fugen, wenn fie nicht Sunaers fterben wollten. Das erstemal gienge gut, benn bie Leute tauften ber Frau, weil fie ichon mar, gern ihre Baare ab und bezahlten, mas fie forderte: ja, viele gaben ibr bas Beld und liegen ihr die Topfe noch bagu. Run lebten fie von dem Erworbenen, fo lang es dauerte, da handelte ber Mann wieder eine Menge neues Gefdirr ein. Gie feste fich an eine Ede bes Marttes und ftellte es um fich ber und bielt feil. Da tam ploglich ein truntener Sufar baber gejagt und ritt gerade zu in die Topfe binein, daß afles in taufend Scherben gerfprang. Sie fieng an ju weinen und mußte " vor Angst nicht, was sie anfangen sollte. 'Ach, wie wird mirs ergehen!' rief sie, 'was wird mein Mann dazu sagen!' Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. 'Ber sett sich anch an die Ecke des Marktes mit irdenem Geschirr!' sprach der Mann, 'laß nur das Beinen, ich sehe wohl, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin ich in unsers Königs Schloß gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd brauchen könnten, und sie haben mir verssprochen, sie wollten dich dazu nehmen: dafür bekommst du freies Essen.'

Nun mard die Ronigstochter eine Ruchenmagt, mußte bem Roch zur Sand geben und die fauerfte Arbeit thun. Sie machte fich in beiden Seitentaschen ein Torfchen fest. darin trug fie nach Saus, mas ihr von dem übrig gebliebenen au Theil mard, und bavon nahrten fie fich. Ginftmale follte Die Bochzeit bes alteften Ronigssohnes gefeiert merben, ba gieng die grme Frau binauf, ftellte fich por die Saaltbure und wollte gufeben. Ale nun die Lichter angegundet maren, und immer einer ichoner als der andere bereintrat, und alles voll Bracht und Gerrlichkeit mar, da dachte fie mit betrübtem Bergen an ihr Schidfal und vermunichte ihren Stolz und Hebermuth, ber fie erniedrigt und in fo große Armuth gefturat batte. Bon ben fostlichen Speifen, die ba ein- und ausgetragen murben, marfen ihr bie Diener manchmal ein paar Broden au, die that fie in ihr Topfchen und wollte fie beim tragen. Auf einmal trat ber Ronigefobn bergn, mar in Sammt und Seide gefleibet und hatte goldene Retten um ben Sals, und als er die fcone Frau in der Thure fteben fab. ergriff er fie fcnell bei ber Sand und wollte mit

ihr tangen: aber fie weigerte fich und erschrat, benn fie fab. baf es ber Ronia Droffelbart mar, ber um fie gefreit und ben mit fie Spott abgewiesen batte. 3hr Stranben balf nichts, er gog fie in ben Saal: ba gerrig bas Banb, an welchem die Tafchen biengen, und die Topfe fielen beraus, daß die Suppe floß und die Broden umber fprangen. Und wie bas die Leute faben, entstand ein allgemeines Belachter und Spotten, und fie mar fo beschamt, baf fie fich lieber taufend Rlafter unter bie Erbe gewünscht batte. Sie fprang gur Thure binaus und wollte entflieben, aber auf der Treppe bolte fie ein Mann ein und brachte fie gurudt: und wie fie ibn anfah, mar es wieder ber Ronig Droffelbart. Er fprach ibr freundlich gu . 'furchte bich nicht . ich und ber Svielmann. ber mit bir in bem elenden Sauschen gewohnt bat, find eins: bir ju Liebe habe ich mich fo verftellt, und ber Sufar, ber bir bie Topfe entamei geritten bat, bin ich auch gewefen. Das alles ift gefcheben, um beinen ftolgen Sinn gu beugen und bich fur ben Sochmuth ju ftrafen, womit bu mich ver-'fpottet baft. Da meinte fie bitterlich und faate, 'ich babe großes Unrecht gethan und bin nicht werth beine Frau au fein.' Er aber fprach 'trofte dich, die bofen Tage find vorüber: jest wollen wir unsere hochzeit feiern.' Da tamen bie Rammerfrauen und thaten ibr die prachtigften Rleider an. und ihr Bater tam und ber gange Sof, und munichten ihr Blud zu ihrer Bermablung mit dem Ronig Droffelbart. und die rechte Freude fieng jest erft an. 3ch wollte du und ich, wir maren auch babei gemefen.

#### 27.

### Sneewittchen.

Es war einmal mitten im Binter, und die Schneesstoden siesen wie Federn vom himmel herab, da saß eine Rönigin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblicke, stach sie sich mit der Radel in den Finger, und es sielen drei Tropsen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe im weißen Schnee so schnee, so roth wie Blut und so schwarz wie das holz an dem Rahmen.' Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so roth wie Blut und so schwarzhaarig wie Edenkolz, und ward darum das Sneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin.

Ueber ein Jahr nahm fich der Rönig eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber fie war stolz und übermuthig und konnte nicht leiden, daß fie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn fie vor den trat und sich darin beschaute, sprach fie 'Spieglein, Spieglein an ber Band, wer ist die schönste im ganzen Land?' und da antwortete ber Spiegel

'Frau Königin, ihr feid die schonfte im Land.' Run mar fie zufrieden, denn fie mußte, daß der Spiegel die Bahrheit fagte.

Sneewittchen aber wuchs heran und ward immer schoen, und als es sieben Jahr alt war, war es so schön, wie der klare Tag, und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?' fo antwortete er

'Arau Ronigin, ibr feid bie fconfte bier. aber Sneewittchen ift taufendmal fconer als ibr.' Da erichraf die Rönigin und mard gelb und grun por Reid. Bon Stund an, wenn fie Sneewittchen erblicte, tebrte fic ibr bas Berg im Leibe berum, fo bafte fie bas Dabden. Und der Reid und Sochmuth muchsen wie ein Unfraut in ihrem Bergen, immer bober, fo daß fie Tag und Racht feine Rube batte. Da rief fie einen Tager und fprach bring bas Rind hinaus in den Bald, ich wills nicht mehr vor meinen Mugen feben. Du follft es todten und mir Lunge und Leber jum Bahrzeichen mitbringen.' Der Jager gehorchte und führte es hinaus, und als er den hirschfänger gezogen batte und Sneewittchens unschuldiges Berg durchbohren wollte. fieng es an zu weinen und fprach 'ach, lieber Jager, las mir mein Leben, ich will in den Bald laufen und nimmermehr wieder beim tommen.' Und weil es fo fcon mar, hatte

der Jäger Mitleiden und sprach 'so lauf hin, du armes Kind.' Die wilden Thiere werden dich bald gefressen haben' dachte er, und doch wars ihm, als ware ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu tödten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling daher gesprungen tam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Bahrzeichen der Königin mit. Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Sneewittchens Lunge und Leber gegessen.

Run war bas arme Rind in bem großen Balb mutterfelig allein, und ward ibm fo anaft, bak es alle Blätter an den Baumen anfab. und nicht wußte, wie es fich belfen Da fieng es an ju laufen und lief über bie fpiten føllte. Steine und durch die Dornen, und die wilden Thiere fprangen an ibm porbei, aber fie thaten ibm nichts. lange nur die Rufe noch fort tonnten, bis es bald Abend werben wollte, ba fab es ein fleines Sauschen und gieng binein, fich su ruben. In bem Sauschen mar alles flein, aber fo zierlich und reinlich , baf es nicht zu fagen ift. Da fand ein weiß gedectes Tifchlein mit fieben fleinen Tellern. jebes Tellerlein mit feinem Löffelein, ferner fieben Defferlein und Gablein und ficben Becherlein. An ber Band maren fieben Bettlein neben einander aufgestellt und ichneemeike Laden barüber gebedt. Sneewittchen, weil es fo hungrig und burftig mar, ak won jedem Tellerlein ein wenig Bemus und Brot, und trant aus jedem Becherlein einen Tropfen Bein : benn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. bernach, weil es fo mube mar, legte es fich in ein Bettchen, aber feins pafte: bas eine mar ju lang, bas andere ju furg,

bis endlich das fiebente recht war, und darin blieb es liegen, befabl fich Gott und fchlief ein.

Als es gang buntel geworben mar, tamen bie Berren pon dem Sauslein, bas maren fieben 3merge, Die in ben Bergen nach Erz hadten und gruben. Sie gundeten ibre fleben Lichtlein an, und wie es nun bell im Bauslein marb, faben fie, bag Remand barin gewesen mar, benn es fand nicht alles fo in der Ordnung, wie fie es verlaffen batten. Der erfte fprach 'mer bat auf meinem Stubichen gefeffen?' Der zweite 'mer bat von meinem Tellerchen gegeffen?' britte 'wer bat von meinem Brotchen genommen ?' Der vierte 'wer bat von meinem Gemuschen gegeffen?' Der funfte 'mer bat mit meinem Gabelden gestochen ?' Der fechfte 'wer hat mit meinem i Defferden gefchnitten ?' Der fiebente wer bat aus meinem Becherlein getrunten?' Dann fab fich ber erfte um und fah, bag auf feinem Bett eine fleine Dalle mar, ba fprach er 'mer bat in mein Bettchen getreten?' Die andern tamen gelaufen und riefen in meinem bat auch Jemand gelegen.' Der fiebente aber, ale er in fein Bett fab . erblidte Sneewitten . bas lag barin und ichlief. Run rief er die andern, die tamen berbeigelaufen und fchrien vor Berwunderung, holten ihre fieben Lichtlein und beleuchteten Sneewittchen. 'Ei, du mein Gott! ei, du mein Gott!' riefen fie, 'was ift bas Rind fcon!' und hatten fo große Freude, bak fie es nicht aufwecten . fondern im Bettlein forticblafen ließen. Der fiebente 3merg aber ichlief bei feinen Befellen. bei jedem eine Stunde , ba war die Racht berum.

Als es Morgen war, erwachte Sneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sab, erschraft es. Sie waren aber freundlich und fragten 'wie beift bu?' '3ch beiße Sneewitten' antwortete es. 'Bie bift bu in unser Saus getommen ?' fprachen weiter die 3merge. Da ergablte es ihnen, baß feine Stiefmutter es batte wollen umbringen laffen. ber Sager batte ibm aber bas Leben geschenft, und ba mar es gelaufen ben gangen Tag, bis es endlich ibr Sauslein gefunden batte. Die 3merge fprachen millit bu unfern Sausbalt verfeben, tochen, betten, mafchen, naben und ftriden, und willft bu alles ordentlich und reinlich balten. fo tannft bu bei uns bleiben, und es foll bir an nichts feblen.' 'Ja.' fagte Sneewittchen, 'von Bergen gern,' und blieb bei ihnen. Es bielt ihnen bas Saus in Ordnung: Morgens giengen fie in die Berge und fuchten Erg und Bold, Abende tamen fie wieder, und da mußte bas Effen bereit fein. Den Tag über war bas Madchen allein, ba warnten es die guten Zwerglein und fprachen 'hute bich vor beiner Stiefmutter, die wird bald wiffen, daß du bier bift; lak ja niemand berein.'

Die Königin aber, nachdem fie Sneewittchens Lunge und Leber glaubte gegeffen zu haben, bachte nicht anders als fie ware wieder die erste und allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach

'Spieglein , Spieglein an der Wand, Wer ist die schönste im ganzen Land?' Da antwortete der Spiegel

> 'Fran Königin , ihr feib die schönste hier, aber Sneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ift noch tausendmal schöner als ihr.'

Da erschraf fie, benn fie mußte, baf ber Spiegel feine Unwahrheit fprach, und mertte, bag ber Jager fie betrogen hatte und Sneewittchen noch am Leben mar. Und da fann und fann fie aufs neue, wie fie es umbringen wollte; benn fo lange fie nicht die fconfte war im gangen Land, ließ ihr ber Reid feine Rube. Und als fie fich endlich etwas ausgedacht batte, farbte fie fich bas Beficht und fleibete fich wie eine alte Rramerin und war gang unkenntlich. Diefer Bestalt gieng fie über bie fieben Berge ju ben fieben Bwergen , flopfte an die Thure und rief 'schone Baare feil! Sneewittchen gudte jum Kenfter beraus und rief 'quten Tag, liebe Frau, mas habt ibr ju vertaufen?' 'Gute Baare . fcone Baare ,' antwortete fie, 'Schnurriemen von allen Karben ,' und holte einen hervor , der aus bunter Seide geflochten mar. 'Die ehrliche Krau tann ich berein laffen' bachte Sneewittchen, riegelte die Thure auf und taufte fich ben bubiden Schnurriemen. 'Rind,' fprach die Alte, 'wie bu aussiehft! fomm, ich will bich einmal ordentlich fcnuren." Sneewittchen batte tein Urg, ftellte fich vor fie und ließ fich mit dem neuen Schnurriemen fchnuren: aber bie Alte idnurte geschwind und ichnurte fo feft, bag bem Sneewittchen der Athem vergieng, und es fur todt binfiel. bift du die schönfte gemefen' fprach fie und eilte binaus.

Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die fieben 3werge nach haus, aber wie erschraken fie, als fie ihr liebes Sneewittchen auf der Erde liegen sahen; und es regte und bewegte sich nicht, als ware es todt. Sie hoben es in die hohe, und weil sie sahen, daß es zu fest geschnurt war, schnitten sie den Schnurriemen entzwei: da fieng es an ein

wenig zu athmen und warb nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, 'bie alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin: hute dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.'

Das bofe Beib aber, ale es nach haus gefommen war, gieng vor ben Spiegel und fragte

'Spieglein , Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?' Da antwortete er wie sonst

'Fran Rönigin, ihr feib die ichonfte hier,
aber Sneewittchen über den Bergen
bei den fieben Zwergen
ift noch taufendmal ichoner ale ibr.'

Als fie das hörte, lief ihr alles Blut zum herzen, so erschraft fie, denn fie sah wohl, daß Sneewittchen wieder lebendig geworden war. 'Jest,' sprach fie, 'will ich etwas aussinnen, das dich zu Grunde richten soll,' und mit hezenstünften, die sie verstand, machte sie einen gistigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines andern alten Beibes an. So gieng sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Thüre und rief 'gute Baare seil! feil!' Sneewittchen schaute heraus und sprach 'geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen.' 'Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein' sprach die Alte, zog den gistigen Kamm heraus und hielt ihn in die höhe. Da gesiel er dem Kinde so gut, daß es sich bethören ließ und die Thüre öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte 'nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.' Das

arme Sneewittchen bachte an nichts und ließ die Alte gemähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die haare gestedt, als das Gift darin mirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederstel. 'Du Ausbund von Schönheit,' sprach das boshafte Beit, 'jest ists um dicheschehen,' und gieng fort. Jum Glüd aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach haus kamen. Als sie Sneewittchen wie todt auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Berdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn heraus gezogen, so kam Sneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner hut zu sein und niemand die Thure zu öffnen.

Die Königin stellte fich babeim vor ben Spiegel und sprach

Spieglein , Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?'

Da antwortete er , wie vorher,

'Frau Königin , ihr feib die fconfte hier, aber Sneewittden über den Bergen bei den fieben Zwergen ift noch taufendmal fconer als ibr.'

Als fie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte fie vor Jorn. 'Sneewittchen soll sterben,' rief fie, 'und wenn es mein eigenes Leben kostet.' Darauf gieng sie in eine ganz verborgene einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen giftigen Apsel. Aeußerlich sah er schon aus, weiß mit rothen Baden, daß jeder, der ihn erblidte, Lust danach bekam, aber wer ein Studchen

bavon ag, ber mußte fterben. Ale der Apfel fertig mar, farbte fie fic bas Beficht und vertleibete fich in eine Bauers. fran . und fo gieng fie uber die fieben Berge au ben fieben 3mergen. Sie flopfte an, Sneewittchen ftredte ben Ropf jum Renfter beraus und fprach 'ich barf feinen Denichen einlaffen , die fieben 3merge haben mire verboten.' auch recht.' antwortete die Bauerin. 'meine Mepfel will ich fcon los werben. Da , einen will ich bir ichenten.' fprach Sneewittchen , 'ich barf nichts annehmen.' 'Rurchteft bu bich por Gift ?' fprach bie Alte, 'fiehft bu . ba ichneibe ich den Apfel in zwei Theile; ben rothen Baden if bu, ben weißen will ich effen.' Der Avfel mar aber fo funftlich gemacht, bag ber rothe Baden allein vergiftet war. Sneewittchen lufterte ben ichonen Apfel an, und ale es fab, daß die Bauerin davon af , fo tonnte es nicht langer widerfteben , ftredte die Sand binaus und nahm die giftige Balfte. Raum aber batte es einen Biffen bavon im Mund, fo fiel es todt gur Erde nieder. Da betrachtete es die Ronigin mit graufigen Bliden und lachte überlaut und fprach 'weiß wie Schnee, roth wie Blut, fdwarz wie Cbenholg! Diesmal tonnen bich die 3merge nicht wieder erweden.' Und als fie dabeim den Spiegel fragte

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?' . so antwortete er endlich

'Frau Königin, ihr feid die schönste im Land.' Da hatte ihr neidisches herz Rube, so gut ein bofes und neidisches herz Rube haben kann.

Die Zwerglein, wie fie Abends nach Saus famen,

fanden 'Sneewittden auf der Erde liegen, und gieng fein Athem mehr aus feinem Mund, und es war todt. Site boben es auf, fuchten, ob fie mas giftiges fanben, ichnurten es auf, tammten ibm die Saare, wufchen es mit Baffer und Bein, aber es balf alles nichts: bas liebe Rind mar Sie legten es auf eine Babre und tobt und blieb tobt. festen fich alle fiebene baran und beweinten es, und meinten brei Tage lang. Da wollten fie es begraben, aber es fab noch frifd, fo aus wie ein lebender Menich, und hatte noch feine iconen rothen Baden. Sie fprachen 'bas tonnen mir nicht in die fcmarge Erde verfenten.' und ließen einen Sara von Blas machen, baf man von allen Seiten bindurch feben tounte, legten Sneewittchen binein und fcbrieben mit golbenen Buchftaben feinen Ramen barauf, und bak es eine Roniastochter mare. Dann festen fie ben Sarg binaus auf ben Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ibn. Und die Thiere tamen auch und beweinten Sneemittden, erft eine Gule, bann ein Rabe, gulett ein Zäubchen.

Nun lag Sneewittchen lange lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß als Schnee, so roth als Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in den Wald gerieth und zu dem Zwergen-haus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Sneewittchen darin, und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen 'laßt mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.' Aber die Zwerge antworteten

'wir geben ibn nicht um alles Gold in der Belt.' Da fprach er 'fo ichentt mir ibn, benn ich tann nicht leben ohne Sneewittchen an feben, ich will es in Ehren halten wie Bie er fo fprach, empfanden die auten mein Liebftes.' Ameralein Mitleiden mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Ronigefohn ließ ibn nun von feinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, baß fie über einen Strand ftolverten, und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrus, den Sneewittchen abgebiffen hatte, aus dem Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Sals. Dedel vom Sara in die Bobe, richtete fich auf und mar wieder lebendig. 'Ach Gott, wo bin ich?' rief es. Roniasfobn fagte voll Freude 'du bift bei mir ,' und ergablte, mas fich zugetragen batte, und fprach 'ich babe bich lieber, als alles auf der Belt: tomm mit mir in meines Baters Schloff, du follft meine Gemablin werden.' Da war ibm Sneewittchen aut und gieng mit ibm, und ihre Sochzeit ward mit großer Bracht und Berrlichfeit angeordnet.

Bu dem Feste ward aber auch Sneewittchens gottlose Stiesmutter eingeladen. Wie sie fich nun mit schönen Rleis dern angethan hatte, trat fie vor den Spiegel und sprach

Spieglein, Spieglein an der Band,

wer ift die schönste im gangen Land?'

Der Spiegel antwortete

'Frau Rönigin ihr feid die schönfte hier,

aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.' Da stieß das bose Weib einen Fluch aus, und ward ihr so angst, so angst, daß sie sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die hochzeit kommen: doch ließ es ihr

teine Ruhe, fie mußte fort und die junge Königin sehe Und wie fie in den königlichen Saal trat, erkannte sie Su wittchen, und vor Angst und Schreden stand fie da u kounte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pa toffeln über Kohlenseuer gestellt, die wurden mit eisern Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da mussie in die rothglühenden Schuhe treten und mußte dat tangen, bis sie todt zur Erde siel.

28.

## Rumpelftilgdjen.

Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Lochter. Run traf es sich, daß er mit dem Könige ju sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm 'ich habe eine Lochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.' Der König sprach zum Müller 'das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt, wenn deine Lochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloß, da will ich sie auf die Probe stellen.' Als das Mädchen kam, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh sag, gab ihm Rad und hasvel und sprach 'jest mach dich an die Arbeit, und wenn du diese Racht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen haft, so mußt du sterben.' Darauf schloß er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein darin.

Da faß nun die arme Müllerstochter und wußte um ihr Leben keinen Rath, fie verstand gar nichts davon, wie man Stroß zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst ward immer größer, daß fie endlich zu weinen anfieng. Da gieng auf einmal die Thüre auf, und trat ein kleines Männchen herein und sprach 'guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weint sie so sehr?' 'Ach,' antwortete das Mädchen, 'ich soll Stroß zu Gold spinnen und verstehe das nicht.' Sprach das

Mannchen 'was giebst bu mir, wenn ich birs fpinne?' Dein Salsband' fagte bas Dabden. Das Dannchen nahm bas Salsband , feste fich por bas Radden , und fonurr , fonurr, ichnurr, breimal gezogen, mar die Spule voll. Dann ftedte es eine andere auf , und ichnurr , ichnurr , ichnurr , breimal gezogen, mar auch die zweite voll : und fo gienge fort bis gum Morgen, ba mar alles Strob verfvonnen, und alle Spulen waren voll Bold. Bei Sonnenaufgang tam fcon der Ronia, und als er all das Gold erblicte, erstannte er und freute fich: aber fein Berg ward nur noch goldgieriger. Er ließ die Mullerstochter in eine andere Rammer poll Strob bringen, die noch viel größer war, und befahl ibr das auch in einer Racht zu fvinnen, wenn ihr das Leben lieb mare. Das Dadden mußte fich nicht zu belfen und weinte, da gieng abermals die Thure auf, und bas fleine Manuchen erschien und fprach 'was gibft bu mir, wenn ich bir bas Strob zu Gold fpinne?' 'Meinen Ring von bem Singer' antwortete bas Mabchen. Das Mannchen nabm ben Ring, fieng wieder an ju fchnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Strob zu glanzendem Gold gesvonnen. Der Ronig freute fich über die Magen bei bem Anblid, mar aber noch nicht Goldes fatt, fondern ließ die Mullerstochter in eine noch größere Rammer voll Strob bringen und fprach 'die mußt du noch in diefer Racht verfpinnen, gelingt bire aber, fo follft bu meine Bemablin Benns auch eine Mullerstochter ift,' bachte er, 'eine reichere Frau finde ich auf der Belt nicht.' Als das Mabchen allein mar, tam bas Mannlein zum brittenmal wieder und fprach 'mas gibst bu mir, wenn ich bir noch biesmal das Stroh spinne?' 'Jch habe nichts mehr, das ich geben könnte' antwortete das Mädchen. 'So versprich mir, weun du Königin wirst, dein erstes Kind.' 'Ber weiß, wie das noch geht' dachte die Müllerstochter und wußte sich auch in der Roth nicht anders zu helsen: sie versprach also dem Männchen. was es verlangte, und das spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Worgen der König kam und alles sand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin.

Ueber ein Jahr brachte fie ein schönes Kind zur Welt und bachte gar nicht mehr an das Männchen: da trat es vlöglich in ihre Rammer und sprach 'nun gib mir, was du versprochen hast.' Die Königin erschraf und bot dem Männschen alle Reichthümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte: aber das Männlein sprach 'nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schäge der Welt.' Da sieng die Königin so an zu jammern und zu weinen, daß das Rännchen Mitleiden mit ihr hatte: 'drei Tage will ich dir Zeit lassen' sprach er, 'wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.'

1

Ľ

R

ż

Ŧ

£

r,

Ŀ

ĸ

:2

5

Run befann fich die Königin die ganze Racht über auf alle Ramen, die sie jemals gehört hatte, und schidte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit, was es sonft noch für Namen gabe. Als am andern Tage das Mäunchen tam, sieng sie an mit Caspar, Melchior, Balzer, und sagte alle Namen, die sie wußte, nach der Reihe her, aber bei jedem sprach das Männlein so heiß ich nicht.' Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen,

wie die Leute genannt wurden, und fagte dem Mänulein die ungewöhnlichsten und seltsamsten vor, 'heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade oder Schnürbein?' aber es antwortete immer 'so heiß ich nicht.' Am dritten Tag tam der Bote wieder zurück und erzählte 'neue Namen hab ich keinen einzigen sinden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke kam, wo Juchs und has sich gute Racht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpste auf einem Bein und schrie

'heute bad' ich , morgen brau ich,

übermorgen hol ich der Königin ihr Kind ; ach , wie gut ift , daß niemand weiß,

daß ich Rumpelftilgen beiß!"

Da tonnt ihr benten, wie die Königin froh war, als fie den Ramen hörte, und als bald hernach das Männlein herein trat und fprach 'nun, Frau Königin, wie heiß ich ?' fo fragte fie 'heißest du Kung ?' 'Rein.' 'heißest du heing?' 'Rein.'

'Beifeft bu etwa Rumpelftilgen?'

'Das hat bir ber Teufel gefagt, bas hat bir ber Teufel gefagt' ichrie bas Mannlein und ftieß mit bem rechten guß vor Born so heftig auf die Erde, daß er bis an ben Leib hinein fuhr, dann padte es in feiner Buth ben linken Fuß' mit beiden handen und rif fich felbft mitten entzwei.

29.

# Der Hund und der Sperling.

Ein Schäferhund hatte feinen guten herrn, fondern einen, ber ibn Sunger leiben lieft. Bie ere nicht langer bei ibm quebalten tonnte, gieng er gang traurig fort. Auf ber Strafe begegnete ibm ein Sperling, ber fprach Bruder Sund, warum bift bu fo traurig?' Antwortete ber Sund 'ich bin bungrig und habe nichts zu freffen.' Da fprach ber Sperling 'lieber Bruber. tomm mit in die Stadt, fo will ich bich fatt machen.' Alfo giengen fie gufammen in die Stadt, und als fie ror einen Rleifcherladen tamen, fprach ber Sperling jum Sund 'da bleib fteben, ich will bir ein Stud Rleifch herunter piden,' fente fich auf ben Laben , ichaute fich um , ob ihn auch niemand bemertte, und pidte, gog und gerrte fo lang an einem Stud, bas am Rande lag , bis es herunter rutschte. Da padte es ber Sund, lief in eine Ede und frag es auf. Sprach ber Sperling 'nun tomm mit ju einem andern gaben, ba will ich bin noch ein Stud herunterholen , damit bu fatt wirft.' Als der hund auch das zweite Stud gefressen hatte, fragte ber Sperling Bruber Sund, bift bu nun fatt?' 'Ja, Rleifch bin ich fatt,' antwortete er, 'aber ich habe noch fein Brot gefriegt.' Sprach ber Sperling 'bas follft bu auch haben, tomm nur mit.' Da führte er ihn an einen Baderladen und

pidte an ein paar Brötchen, bis fie herunter rollten, und als der hund noch mehr wollte, führte er ihn zu einem andern und holte ihm noch einmal Brot herab.' Wie das verzehrt war, sprach der Sperling 'Bruder hund, bift du nun satt?' 'Ja,' antwortete er, 'nun wollen wir ein bischen vor die Stadt gehen.'

Da giengen fie beibe binaus auf die Landftrafe. mar aber marmes Better, und ale fie ein Edchen gegangen waren, fprach ber hund 'ich bin mube und mochte gerne ichlafen.' 'Ja, ichlaf nur,' antwortete ber Sperling, 'ich will mich berweil auf einen Zweig feten.' Der Sund legte fich alfo auf die Strafe und folief feft ein. Babrend er ba lag und ichlief, tam ein Rubrmann beran gefahren . ber batte einen Bagen mit brei Pferden, und hatte zwei Raffer Bein geladen. Der Sperling aber fab, daß er nicht ausbiegen wollte, sondern in der Kahrgleife blieb, in welcher ber Sund lag: ba rief er 'Rubrmann, thus nicht, ober ich mache bich arm.' Der Rubrmann aber brummte por fich bu wirft mich nicht arm machen.' fnallte mit ber Beitiche und trieb ben Bagen über ben Sund, daß ibn die Rader tobt fubren. Da rief ber Sperling 'bu haft mir meinen Bruder hund todt gefahren, bas foll bich Rarre und Baul toften.' 'Ja, Rarre und Gaul,' fagte ber Ruhrmann, 'mas tonnteft bu mir ichaden!' und fuhr weiter. Da froch ber Sperling unter bas Bagentuch und victe an bem einen Spuntloch fo lange, bis er ben Spunt losbrachte: ba lief ber gange Bein beraus, ohne daß es der Auhrmann mertte. Und als er einmal binter fich blidte, fab er, bag ber Bagen tropfelte, unterfucte bie Faffer und fand, daß eins leer mar. 'Ach, ich armer

Mann!' rief er. 'Roch nicht arm genua' fprach ber Sperling und flog dem einen Bferd auf den Ropf und pidte ibm bie Angen aus. Als der Fuhrmann das fab, jog er feine Sade beraus und wollte ben Sperling treffen: aber der Sperling flog in die Bobe, und ber Suhrmann traf feinen Baul auf ben Ropf, dag er todt hinfiel. 'Ach, ich armer Dann!' rief er. 'Roch nicht arm genug' fprach ber Sperling, und als der Ruhrmann mit den zwei Pferden weiter fuhr, froch der Sperling wieder unter bas Tuch und pidte auch ben Spunt am zweiten Rag los, daß aller Bein beraus ichwantte. Als es ber Ruhrmann gewahr wurde, rief er wieder: 'ach, ich armer Mann!' aber ber Sperling antwortete 'noch nicht arm genug,' feste fich bem zweiten Bferd auf den Ropf und pidte ibm die Augen aus. Der Ruhrmann lief berbei, und bolte mit feiner Sade aus, aber ber Sperling flog in die Sobe, ba traf ber Schlag bas Bferd, bag es binfiel. 'Ach. ich armer Mann!' 'Roch nicht arm genug' fprach ber Sperling, feste fich auch dem dritten Bferd auf den Ropf und vidte ihm nach ben Augen. Der Suhrmann ichlug in feinem Born, ohne umaufeben, auf ben Sperling los, traf ibn aber nicht, fondern fcblug auch fein brittes Pferd todt. 'Ach, ich armer Mann!' rief er. 'Noch nicht arm genug' antwortete ber Sperling, 'jest will ich bich babeim arm machen' und floa fort.

Der Fuhrmann mußte den Wagen stehen lassen und gieng voll Jorn und Aerger beim. 'Ach,' sprach er zu seiner Frau, 'was hab ich Unglud gehabt! ber Bein ist ausgelaufen, und die Pferde find alle drei todt.' 'Ach, Mann,' antwortete sie, 'was für ein bofer Bogel ist ins Saus geskindermarchen, 10. Aust.

tommen! er hat die Bogel aus ber ganzen Belt zusammen gebracht, und die sind droben über unsern Baizen hergefallen und fressen ibn auf.' Da stieg er hinauf, und tausend und abermal tausend Bogel saßen auf dem Boden und hatten den Baizen aufgefressen, und der Sperling saß mitten darunter. Da rief der Fuhrmann 'ach, ich armer Mann!' 'Roch nicht arm genug,' antwortete der Sperling, 'Fuhrmann, es tostet dir noch dein Leben' und flog hinaus.

Da hatte ber Fuhrmann all fein But verloren, gieng binab in feine Stube und feste fich binter ben Dfen, und mar gang bos und giftig. Der Sperling aber faß braufen por bem Renfter und rief 'Aubrmann, es toftet bir bein Leben.' Da ergriff ber Auhrmann die Sade und marf fie nach bem Sperling: aber er ichlug nur die Renftericheiben entamei und traf ben Bogel nicht. Der Sperling bupfte burch bas gerbrochene Renfter berein, feste fich auf ben Dfen und rief 'Rubrmann, es toftet bir bein Leben.' Diefer. gang toll und blind por Buth, ichlagt ben Dien entamei. und fo fort, wie ber Sperling von einem Drt gum andern fliegt, fein ganges Sausgerath. Spieglein, Bante, Tifch und gulest die Bande feines Saufes, und fann ibn nicht treffen. Endlich ermischte er ibn mit ber Sant. Da fprach feine Frau 'foll ich ihn todt fchlagen?' 'Rein,' rief er, 'das ware ju gelind, ber foll viel morberlicher fterben, ich will ibn verschlingen,' und nimmt ibn und verschlingt ibn auf einmal. Der Sperling aber fangt an in feinem Leibe gu flattern, flattert wieder berauf, den Mann in den Mund: da ftredt er den Ropf beraus und ruft Ruhrmann, es foftet

dir doch bein Leben.' Der Fuhrmann reicht feiner Frau die hade und spricht 'Frau, schlag mir den Bogel im Munde todt.' Die Frau schlägt zu, schlägt aber fehl, und schlägt den Fuhrmann gerade auf den Kopf, so daß er todt hinfällt. Der Sperling aber fliegt auf und davon.

30.

## Der Frieder und das Catherlieschen.

Es war ein Mann, ber bieß Frieder, und eine Frau, die hieß Catherlieschen, die hatten einander geheirathet und lebten zusammen ale junge Cheleute. Gines Lages fprach ber Frieder 'ich will jest zu Ader, Catherlieschen, mann ich wiedertomme, muß etwas Gebratenes auf dem Tifch fteben für den Sunger, und ein frifcher Trunt dabei für den Durft.' 'Beh nur, Friederchen,' antwortete die Catherlies, 'geh nur, will bire icon recht machen.' Ale nun die Gffenegeit berbeis rudte, bolte fie eine Burft aus dem Schornstein, that fie in eine Bratyfanne, legte Butter dazu und ftellte fie übers Reuer. Die Burft fing an ju braten und ju brugeln, Catherlieschen ftand dabei, bielt den Pfannenftiel und hatte fo feine Bedanken: da fiel ihm ein bis die Burft fertig wird, derweil tonnteft du ja im Reller den Trunt gapfen!' Alfo ftellte es ben Pfannenftiel feft, nahm eine Ranne, gieng hinab in den Reller und gapfte Bier. Das Bier lief in die Ranne, und Catherlieschen fab ibm gu, ba fiel ibm ein 'holla, ber Sund oben ift nicht beigethan, der konnte die Burft aus der Pfanne bolen: bu famft mir recht!' und im bui mar es die Rellertreppe hinauf; aber ber Spig hatte die Burft ichon im Maul und ichleifte fie auf der Erde mit fich fort. Doch Catherlies:

den, nicht faul, feste ibm nach und jagte ibn ein aut Stud ins Reld; aber ber Sund mar geschwinder als Catherlies. den, ließ auch die Burft nicht fabren, fondern fie mußte mit ibm über bie Acer buvfen. 'Sin ift bin!' fprach Catherlies. den. febrte um. und weil es fich mude gelaufen batte, gieng es bubich langfam und fühlte fich ab. Babrend ber Beit lief bas Bier aus bem Raf immer zu, benn Catherlieschen batte ben Sabn nicht umgedrebt, und ale bie Ranne voll und fonft fein Blat ba mar, fo lief es in ben Reller und borte nicht eber auf, ale bie bas gange Raf leer mar. Catherlieschen fab ichon auf der Treppe bas Unglud. 'Sput,' rief es, 'was fangft du jest an, daß es der Frieder nicht mertt!' Es befann fich ein Beilden, endlich fiel ibm ein von ber letten Rirmes ftande noch ein Sad mit iconem Baigenmehl auf dem Boden, bas wollte es berabholen und in das Bier ftreuen. 'Sa.' fprach es, 'wer zu rechter Reit mas fpart, ber hats bernach in der Roth,' flieg auf den Boden und trug den Sad berab, und warf ihn gerade auf die Ranne voll Bier, daß fie umfturate und ber Trunt bes Frieders auch im Reller fcwamm. Das ift gang recht, wo eins ift, muß bas andere auch fein,' fprach Catherlieschen, gerftreute banach bas Debl im gangen Reller, freute fich am Ende gewaltig über feine Arbeit und fagte 'wies fo reinlich und fauber bier ausfieht?'

Um Mittagszeit tam der Frieder heim. 'Aun, Frau, was haft du mir zurecht gemacht?' 'Ach Friederchen,' ant-wortete fie, 'ich wollte dir ja eine Burst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat fie der hund aus der Pfanne weggeholt, und mahrend ich dem hund nachsprang, ist das Bier ausgelaufen, und als ich das Bier mit dem Baizenmehl

auftrodnen wollte, hab ich die Kanne auch noch umgestoßen: aber sei nur zufrieden, der Reller ift wieder ganz in Ordnung.' Sprach der Frieder 'Catherlieschen, Catherlieschen, das hättest du nicht thun muffen! läßt die Burft wegholen und das Bier aus dem Faß laufen, und verschüttest obendrein unser seines Dehl!' 'Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewußt, hättest mirs sagen muffen.'

Der Mann bachte 'gebt bas fo mit beiner Frau, fo mußt bu dich beffer porfeben.' Run batte er eine bubiche Summe Thaler aufammen gebracht, die wechfelte er in Gold ein und fprach jum Catherlieschen 'fiebit bu, bas find gelbe Sidelinge. die will ich in einen Topf thun und im Stall unter der Rnbkrippe vergraben: aber daß du mir ja davon bleibst, sonst gebt bire ichlimm.' Sprach fie 'nein, Friederchen, wills gewiß nicht thun.' Run, als der Frieder fort mar, ba tamen Rramer, die irdene Navfe und Topfe feil batten, ins Dorf und fragten bei ber jungen Frau an, ob fie nichts zu bandeln batte. 'D, ihr lieben Leute,' fprach Catherlieschen, 'ich bab tein Beld und tann nichts taufen; aber tonnt ihr gelbe Bidelinge brauchen, fo will ich mobl faufen.' 'Belbe Bidelinge, warum nicht? laft fie einmal feben.' 'So gebt in ben Stall und grabt unter ber Rubfrippe, ba werbet ihr die gelben Gidelinge finden: ich barf nicht babei geben.' Die Spitbuben giengen bin, gruben und fanden eitel Gold. Da padten fie auf damit, liefen fort und ließen Topfe und Rapfe im Saufe fteben. Catherlieschen meinte, fie mußte bas neue Befdirr auch brauchen: weil nun in der Ruche ohnehin tein Mangel baran war, folig fie jedem Topf ben Boben aus und ftedte fie insgesammt jum Rierrath auf Die Raunpfähle rings

ums haus herum. Bie der Frieder kam und den neuen Bierrath sah, sprach er 'Catherlieschen, was hast du gemacht?,
'habs gekaust, Friederchen, für die gelben Gidelinge, die
unter der Ruhkrippe stedten: bin selber nicht dabei gegangen,
die Krämer haben sichs heraus graben mussen.' 'Ach Frau,'
sprach der Frieder, 'was hast du gemacht! das waren keine
Gidelinge, es war eitel Gold, und war all unser Bermögen;
das hättest du nicht thun sollen.' 'Ja, Friederchen,' antwortete
sie, 'das hab ich nicht gewußt, hättest mirs vorher sagen sollen.'

Catherlieschen ftand ein Beilden und befann fich, ba fprach fie 'hor, Friederchen, bas Gold wollen wir ichon wieder friegen, wollen binter ben Dieben berlaufen.' 'So tomm', fprach ber Frieder, 'wir wollens versuchen; nimm aber Butter und Rafe mit, daß wir auf dem Weg mas zu effen haben.' Ba, Friederchen, wills mitnehmen.' Gie machten fich auf ben Beg, und weil der Frieder beffer ju Rug mar, gieng Catberlieschen binten nach. 'Ift mein Bortheil,' dachte es, menn wir umtehren, bab ich ja ein Stud voraus.' Run tam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Bege tiefe Rabrgleisen maren. 'Da febe einer,' fprach Catherlieschen, 'mas fie bas arme Erdreich gerriffen, gefcunden und gedrückt baben! bas wird fein Lebtag nicht wieder beil.' Und aus mitleidigem Bergen nahm es feine Butter und bestrich die Bleifen, rechts und linte, damit fie von den Radern nicht fo ge= brudt murben: und wie es fich bei feiner Barmbergiafeit fo budte, rollte ihm ein Rafe aus der Tafche fort, den Berg binab. Sprach bas Catherlieschen 'ich habe ben Beg icon einmal berauf gemacht, ich gebe nicht wieder binab, es mag ein anberer binlaufen und ibn wieder holen.' Alfo nahm es einen

andern Ras und rollte ibn binab. Die Rafe aber tamen beibe nicht wieder, ba ließ es noch einen britten binablaufen und bachte 'vielleicht marten fie auf Befellichaft und geben nicht gern allein.' Als fie alle brei ausblieben , fprach es 'ich weiß nicht, mas bas porstellen foll! boch tanns ja fein, ber britte bat den Beg nicht gefunden und fich verirrt, ich will nur den vierten ichiden, bag er fie berbeiruft.' Der vierte machte es aber nicht beffer als ber britte. Da ward bas Catherlieschen ärgerlich und marf noch ben fünften und fechften binab, und Gine Beit lang blieb es fteben und das waren die letten. lauerte, bag fie tamen, als fie aber immer nicht tamen, fprach es 'o, ihr feid aut nach dem Tod schicken, ihr bleibt fein lange aus; meint ihr ich wollt noch langer auf euch warten? ich gebe meiner Bege, ihr fonnt mir nachlaufen, ihr habt jungere Beine als ich.' Catherlieschen gieng fort und fand ben Krieber, der war fteben geblieben und batte gemartet, weil er gerne 'Run gib einmal ber, mas bu mitgenom= mas effen mollte. men baft.' Sie reichte ibm bas trodene Brot. 'Bo ift But. ter und Rafe?' fragte ber Mann. 'Ach, Friederchen,' fagte Catherlieschen, 'mit ber Butter bab ich bie Nabraleisen beichmiert, und bie Rafe werben bald tommen: einer lief mir fort, ba hab ich die andern nachgeschickt, fie follten ibn rufen. Sprach ber Frieder, 'bas hatteft bu nicht thun follen, Catherlieschen , die Butter an den Beg fcmieren , und die Rafe ben Berg binabrollen.' 'Ja, Friederchen, batteft mire fagen muffen.'

Da aßen fie das trodne Brot zusammen, und der Frieder sagte 'Catherlieschen, hast du auch unser haus verwahrt, wie du fort gegangen bist?' 'Rein, Friederchen, hättest mirs vorber sagen sollen.' 'So geh wieder heim und bewahr erft bas Saus, ebe mir meiter geben; bring auch etwas anderes zu effen mit . ich will bier auf bich marten.' Catherlieschen gieng gurud und bachte 'Rrieberchen will etwas anderes ju effen. Butter und Rafe schmedt ibm wohl nicht, so will ich ein Tuch voll hugeln und einen Rrug Effig jum Trunt mitneb= men.' Danach riegelte es die Oberthure gu, aber die Unterthure bob es aus, nahm fie auf die Schulter, und glaubte, wenn es bie Thure in Sicherheit gebracht batte, munte bas Saus mobl bewahrt fein. Catherlieschen nahm fich Beit gum Beg und bachte 'befto langer rubt fich Friederchen aus.' es ihn wieder erreicht batte, fprach es 'ba, Friederchen, haft bu bie Sausthure, ba fannft bu bas Sans felber vermabren.' 'Ach Gott,' fprach er, 'was habe ich für eine fluge Frau! bebt Die Thure unten aus, daß alles hineinlaufen fann, und riegelt fie oben gu. Jest ifte gu fpat noch einmal nach Saus zu geben. aber baft du die Thure bieber gebracht, fo follft du fie auch ferner tragen.' 'Die Thure will ich tragen , Friederchen , aber bie buteln und der Effigfrug werden mir ju fchwer: ich hange fie an bie Thure, die mag fie tragen.'

Run giengen fie in den Bald und suchten die Spigbuben, aber fie fanden fie nicht. Beils endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Raum aber saßen fie oben, so kamen die Kerle daher, die forttragen, was nicht mitgeben will, und Dinge finden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Catherlieschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute theilen. Der Frieder stieg von der andern Seite herab und sammelte Steine in seine Tasche, stieg wiesder binauf und wollte die Diebe todt werfen. Die Steine

aber trafen nicht, und die Spikbuben riefen 'es ift bald Morgen, ber Bind icuttelt bie Tannapfel berunter.' Catberlieschen batte die Thur noch immer auf der Schulter, und weil fie fo fdmer brudte, bachte es bie Suteln maren fonlb und fprach 'Kriederden , ich muß bie huteln bingb werfen.' 'Rein, Catherlieschen, jest nicht,' antwortete er, 'fie fonnten une verratben.' 'Ach, Friederchen, ich muß, fie bruden mich gar an febr.' 'Run fo thus ins Sentere Ramen!' Da rollten bie Suteln zwifden ben Meften berab, und bie Rerle unten fpraden 'die Bogel miften.' Gine Beile hernach , weil die Thure noch immer brudte, fprach Catherlieschen 'ach . Friederchen. ich muß ben Effig ausschütten.' 'Rein, Catherlieschen, bas barfit du nicht, es tonnte une verratben.' Ach, Friederchen. ich muß, es brudt mich gar ju febr.' 'Run fo thus ins Benfere Ramen!' Da schüttelte es ben Effig aus, bag er bie Rerle befpriste. Sie fprachen untereinander 'der Thau tropfelt icon herunter.' Endlich bachte Catherlieschen 'follte es wohl die Thure fein, was mich fo brudt?' und fprach 'Frieberchen , ich muß die Thure hinabwerfen.' 'Rein, Catherlies= den , jest nicht, fie fonnte uns verrathen.' 'Ach , Friederchen, ich muß, fie brudt mich gar ju febr.' 'Rein , Catherlieschen, balt fie ja fest.' 'Uch, Friederchen, ich lag fie fallen.' 'Ei,' antwortete Frieder ärgerlich, 'fo lag fie fallen ins Teufels Namen!' Da fiel fie berunter mit ftartem Gepolter, die Rerle unten riefen voll Schreden ber 'Teufel tommt vom Baum bergb ,' riffen aus und liegen alles in Stich. Frubmorgens. wie die zwei herunter tamen, fanden fie all ihr Bold wieder und trugene beim.

Als fle wieder ju Saus waren, fprach der Frieder 'Ca-

berlieschen, nun mußt bu aber auch fleifig fein und arbeiten." Ja, Frieberchen, wills ichon thun, will ins Feld geben, trucht fcneiben.' Als Catherliesden im Reld mar , fprachs nit fich felber 'ef ich, eb ich fcneib, ober fcblaf ich, eb ich oneid ? bei . ich will ebr effen!' Da an Catherlieschen . und pard überm Gffen folafrig, und fieng an ju foneiden und duitt balb traumend alle feine Rleider entamei . Schurge. Rod und Semb. Bie Catherlieschen nach langem Schlaf vieber erwachte, ftand es halb nadigt ba und fprach ju fich elber 'bin iche, ober bin iche nicht ? ach ich bine nicht!' Unerbeffen wards Racht, ba lief Catherlieschen ins Dorf binein. lopfte an ibres Mannes Kenster und rief 'Friederchen?' 'Bas t benn ?' 'Docht gern wiffen . ob Catherlieschen brinnen ift.' Ia. ja.' antwortete ber Frieder, 'es wird wohl drin liegen nd ichlafen.' Sprach fie 'aut, bann bin ich ichon ju Saus' nd lief fort.

Draußen fand Catherlieschen Spigbuben, die wollten ehlen. Da gieng es zu ihnen und fprach 'ich will euch helfen ehlen.' Die Spigbuben meinten, es wüßte die Gelegenheit es Orts und warens zufrieden. Catherlieschen gieng vor ie häufer, und rief 'ihr Leute, habt ihr was? wir wollen ehlen.' Dachten die Spigbuben 'das wird gut werden' und unschten fie wären Catherlieschen wieder los. Da sprachen e zu ihm 'vorm Dorf hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld, eh hin und rupf uns Rüben.' Catherlieschen gieng hinaus ufs Land und fieng an zu 'rupfen, war aber so faul und ob sich nicht in die höhe. Da kam ein Mann vorbei, sahs id stand still, und bachte das wäre der Teufel, der so in Rüben wühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und

sprach herr Pfarrer, in eurem Rübenland ist der Teufel und rupft. 'Ach Gott,' antwortete der Pfarrer, 'ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen.' Sprach der Mann 'so will ich euch hockeln 'und hockelte ihn hinaus. Und wie sie bei das Land kamen, machte sich das Catherlieschen auf und reckte sich in die Höhe. 'Ach, der Teufel!' rief der Pfarrer, und beide eilten fort, und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuß gerader laufen, als der Mann, der ihn gehockelt hatte, mit seinen gesunden Beinen.

31.

### Allerleirauh.

Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren, und sie war so schön, daß sich ihres Gleichen
nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, daß sie krank lag,
und als sie fühlte, daß sie bald sterben würde, rief sie den
König und sprach, wenn du nach meinem Tod dich wieder
vermählen willst, so nimm keine, die nicht eben so schön ist,
als ich bin, und die nicht solche goldene Haare hat, wie ich
habe; das mußt du mir versprechen. Nachdem es ihr der
König versprochen hatte, that sie du Augen zu und starb.

Der König war lange Zeit nicht zu tröften und bachte nicht baran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Rathe 'es geht nicht anders, ber König muß sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.' Run wurden Boten weit und breit umhergeschickt, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich fame. Es war aber in der ganzen Belt teine zu sinden, und wenn man ste auch gesunden hatte, so war doch feine da, die solche goldene haare gehabt hatte. Also tamen die Boten unverzichteter Sache wieder beim.

Run hatte der König eine Tochter, die war gerade fo ichon, wie ihre verstorbene Mutter, und hatte auch folche goldene

Als fie berangewachsen war, fab fie ber Ronig einmal an , und fab , daß fie in allem feiner verftorbenen Bemablin abnlich mar und fühlte ploblich eine beftige Liebe au ibr. Da fprach er zu feinen Rathen 'ich will meine Tochter beirathen . benn fie ift bas Chenbild meiner verftorbenen Frau. und fonft tann ich boch feine Braut finden, die ihr gleicht." 218 bie Rathe bas borten , erichraten fie und iprachen 'Gott hat verboten, daß der Bater feine Tochter beirathe, aus der Sunde tann nichts Butes entfpringen, und bas Reich wird mit ins Berberben gezogen.' Die Tochter erfchraf nicht me niger, als fie ben Entichluß ihres Baters vernahm, boffte aber ihn von feinem Borhaben noch abzubringen. Da fagte fie gu ibm 'eb ich euren Bunfch erfulle, muß ich brei Rleiber baben, eine fo golden wie die Sonne, eine fo filbern wie ber Mond, und eine fo glangend wie die Sterne; ferner verlange ich einen Mantel von taufenberlei Belg. und Rauhmert gufammengefest, und ein jedes Thier in eurem Reich muß ein Stud von feiner haut bagu geben.' Sie bachte aber 'bas anzuschaffen ift gang unmöglich , und ich bringe bamit meinen Bater von feinen bofen Bedanten.' Der Ronig ließ aber nicht ab, und die geschickteften Jungfrauen in feinem Reiche mußten die brei Rleiber meben, eins fo golden wie die Sonne, eine fo filbern wie der Mond, und eine fo glangend wie die Sterne: und feine Jager mußten alle Thiere im gangen Reich auffangen und ihnen ein Stud von ihrer haut abziehen, baraus ward ein Mantel von taufenberlei Raubwert gemacht. Endlich ale alles fertig mar, befahl ber Ronig ben Mantel berbei zu holen, breitete ibn vor ihr aus und fprach 'morgen foll die Sochzeit fein.'

Als nun die Königstochter fah, daß teine hoffnung mehr war, ihres Baters herz umzuwenden, so faßte sie den Entsichus zu entstiehen. In der Racht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes haspelchen: die drei Kleider von Sonne, Mond und Sternen that sie in eine Rußschale, zog den Mantel von allerlei Rauhswerk an und machte sich Gesicht und hände mit Ruß schwarz. Dann befahl sie sich Gott und gieng fort und gieng die ganze Racht, bis sie in einen großen Bald kam. Und weil sie so mude war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein.

Die Sonne gieng auf, und fie ichlief fort und ichlief noch immer, ale es icon bober Tag war. Da trug es fich au, baß ber Ronig, bem biefer Bald geborte, barin jagte. Als feine bunde au bem Baum tamen, fcnupperten fie, liefen rings berum und bellten. Sprach ber Ronig zu ben Sagern 'febt zu was bort für ein Bilb fich verstedt hat.' Die Jager giengen bin und tamen mieder und fprachen 'in bem boblen Baum liegt ein munderliches Thier, bas wir nicht fennen und wie wir noch niemals eins gefehen haben: an feiner Saut ift taufenderlei Bela; es liegt aber und ichlaft.' Sprach ber Ronig 'feht ju ob ihre lebendig fangen tonnt, bann bindete auf ben Bagen und nehmte mit. Ale Die Jager bas Dabchen anpadten, erwachte es, erschraf und rief ihnen zu 'ich bin ein armes Rind, bas Bater und Mutter verlaffen haben, erbarmt ench mein und nehmt mich mit., Da fprachen fie 'Allerleis ranh, bu bift aut fur bie Ruche, fomm nur mit, ba fannft bu bie Miche aufammen febren.' Alfo festen fie es auf ben Bagen und fuhren beim in bas fonigliche Schlog. Dort wiesen sie ihm ein Ställchen unter der Treppe an, wo kein Lageslicht hinkam, und sagten 'Rauhthierchen, da kannft du wohnen und schlafen.' Dann ward es in die Rüche geschickt, da trug es holz und Basser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüs, kehrte die Asche zusammen, und that alle schlechte Arbeit.

Da lebte Allerleiraub lange Beit recht armfelia. Ach. du fcone Ronigstochter, wie folls mit bir noch werden! Es aes ichah aber einmal, daß ein Reft im Schloß gefeiert murbe, ba fprach fie zum Roch 'barf ich ein wenig binauf geben und zufeben? ich will mich außen vor die Thure ftellen.' Antwortete ber Roch 'ja geh nur bin, aber in einer halben Stunde mußt bu wieder bier fein und die Afche gufammen tragen.' nahm fie ihr Dellämpchen, gieng in ihr Ställchen, jog ben Belgrod aus und musch fich den Rug von dem Geficht und ben Sanden ab. baß ibre Schonbeit bervor tam und es mar als fame ein Sonnenstrahl nach bem andern aus fcwarzen Bolfen bervor. Dann machte fie die Ruf auf und bolte ibr Rleid beraus, bas wie die Sonne glangte. Und wie bas geichehen mar, gieng fie binauf jum geft, und alle traten ibr aus bem Bege, beun niemand tannte fie, und meinten nicht anders, als daß es eine Ronigstochter mare. Der Ronig aber fam ibr entgegen, reichte ibr bie Sand und tangte mit ibr und Dachte in feinem Bergen 'fo fcon haben meine Augen noch feine gefeben.' Als der Tang ju Ende mar, verneigte fie fich, und wie fich der Ronig umfah, mar fie verschwunden, und niemand wußte wohin. Die Bachter, die vor dem Schloffe ftanden, murden gerufen und ausgefragt, aber niemand batte fie erblict.

Sie mar aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte gefdwind ibr Rleid ausgezogen , Geficht und Sande ichwarz gemacht und ben Belamantel umgethan, und war wieder Allerleirauh. Als fie nun in die Ruche tam und an ihre Arbeit geben und Die Afche aufammen febren wollte, fprach ber Roch 'lag bas aut fein bis morgen und toche mir ba bie Suppe fur ben Ronia, ich will auch einmal ein biechen oben zuguden: aber lak mir tein Saar bineinfallen, fonft friegft bu in Rufunft nichts mebr au effen.' Da gieng ber Roch fort, und Allerleiraub tochte Die Suppe fur ben Ronig und tochte eine Brotfuppe. fo ant es tonnte, und wie fie fertig war, bolte es in bem Stallden feinen goldenen Ring und legte ihn in die Schuffel, in welche bie Suppe angerichtet marb. Als ber Tang ju Ende war. ließ fich ber Ronig bie Suppe bringen und af fie, und fie fcmedte ibm fo gut, daß er meinte niemals eine beffere Suppe gegeffen zu haben. Bie er aber auf ben Grund tam. fab er ba einen goldnen Ring liegen und tonnte nicht begreifen, wie er dabin gerathen mar. Da befahl er, ber Roch folle por ibn tommen. Der Roch erfchrat, wie er den Befehl borte, und fprach ju Allerleirauh 'gewiß haft bu ein haar in bie Suppe fallen laffen; wenne mabr ift, fo friegft bu Schlage." Mis er vor den Ronig tam, fragte biefer, wer die Suppe gefocht batte. Antwortete ber Roch 'ich babe fie gefocht.' Der Ronig aber fprach 'bas ift nicht mabr, benn fie mar auf andere Art und viel beffer getocht als fouft.' Antwortete er 'ich muß es gefteben, bag ich fie nicht gefocht habe, fondern bas Raubthierden.' Sprach ber Ronig 'geh und lag es berauf tommen.' Mis Allerleiranh tam, fragte ber Ronig 'wer bift bu?' '3ch bin ein armes Rind; das feinen Bater und Mutter mehr bat,"

Fragte er weiter 'wozu bist bu in meinem Schloß?' Antwortete es 'ich bin zu nichts gut, als daß mir die Stiefeln um den Ropf geworfen werden.' Fragte er weiter 'wo hast du den Ring her, der in der Suppe war?' Antwortete es 'von dem Ring weiß ich nichts.' Also konnte der Rouig nichts erfahren und mußte es wieder sortschieden.

Ueber eine Reit war wieber ein Reft. ba bat Allerleiranb ben Roch wie vorigesmal um Erlaubniß gufeben gu burfen. Antwortete er 'ja, aber tomm in einer halben Stunde wieder und toch dem Ronig die Brotfuppe, die er fo gerne ift.' Da lief es in fein Ställchen, mufch fich gefdwind und nahm que ber Rug bas Rleib, bas fo filbern mar wie ber Mond, und that es an. Da gieng fie binauf und glich einer Ronigstochter: und ber Ronig trat ihr entgegen und freute fich, daß er fie wiedersah, und weil eben der Tang anbub, fo tangten fie aufammen. Ale aber ber Tang gu Ende mar, verschwand fie mieder fo fchnell, daß der Ronig nicht bemerten tonnte, mo fie hingieng. Sie fprang aber in ihr Stallchen und machte fich wieder zum Raubthierchen, und gieng in die Ruche, Die Brotfuppe ju tochen. Ale ber Roch oben mar, holte es bas golbene Spinnrad und that es in die Schuffel, fo daß die Suppe barüber angerichtet murbe. Danach ward fie bem Ronig gebracht, ber af fie, und fie fcmedte ibm fo gut wie bas vorigemal, und ließ ben Roch tommen, ber mußte auch Diesmal gesteben, daß Allerleiraub die Suppe gefocht batte. Allerleirauh tam ba wieder vor den Ronig, aber fie fagte, fie mare nur bagu ba, bag ihr die Stiefeln an ben Ropf geworfen murden, und daß fie von bem goldnen Spinnrabchen gar nichts mußte.

Als ber Ronia jum brittenmal ein Fest anftellte, ba giena es nicht anders als die porigenmale. Der Roch fprach amar 'bu bift eine Bere, Raubtbierchen, und thuft immer etwas in bie Suppe, bavon fie fo aut wird und bem Ronig beffer fcmedt als was ich foche:' boch weil es fo bat, fo ließ er es auf die bestimmte Beit hingehen. Run jog es fein Rleid an, bas wie bie Sterne glanate, und trat bamit in ben Sagl. Der Ronia tangte wieber mit ber iconen Jungfrau und meinte, bag fie noch niemals fo fcon gemefen mare. Und mabrend er tangte. ftedte er ihr, ohne daß fie es merfte, einen goldenen Ring an ben Kinger, und batte befohlen, daß ber Tang recht lange währen follte. Bie er ju Ende war, wollte er fie an ben Banben feft balten, aber fie rif fich los und fprana fo geschwind unter Die Leute, baf fie por feinen Augen verschwand. Sie lief. mas fie tonnte, in ibr Ställchen unter ber Treppe: weil fie aber au lange und über eine balbe Stunde geblieben mar, fo tonnte fie bas icone Rleid nicht ausziehen, fondern warf nur ben Mantel von Bels barüber, und in ber Gile machte fie fich auch nicht gang rußig, fondern ein Finger blieb weiß. Allerleiranh lief nun in die Ruche und fochte dem Ronig die Brotfuppe und legte, wie ber Roch fort mar, ben golbenen Safvel binein. Der Ronig, als er ben Safpel auf bem Grunde fand, ließ Allerleiraub wieder rufen, da bemertte er den weißen Ringer und fab ben Ring, ben er im Tange ihr angestedt hatte. Da erariff er fie an ber Sand und hielt fie fest, und ale fie fich losmachen und fortipringen wollte, that fich ber Belgmantel ein wenig auf und bas Sternenfleid ichimmerte hervor. Der Ronig faßte ben Mantel und rif ihn ab. Da tamen die golbenen Saare bervor, und fie fand ba in voller Bracht und

tonnte fich nicht mehr verbergen. Und als fie Ruß und aus ihrem Geficht gewischt hatte, war fie schöner alnoch jemand auf Erben gesehen hat. Der König aber 'bu bift meine liebe Braut, und wir scheiben nimmerme einander.' Darauf ward die hochzeit gefeiert, und fie vergungt bis an ihren Tod.

#### 32.

# Jorinde und Joringel.

Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen diden Bald, darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Kate oder zur Nachteule, des Abends aber war sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Bild und die Bögel herbei loden, und dann schlachtete sies, kochte und briet es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte er stille stehen, und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, dis sie ihn los sprach: wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Bogel, und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl sieben tausend solcher Körbe mit so raren Bögeln im Schlosse.

Run war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde: fie war schöner als andere Madchen. Die, und dann ein gar schöner Jüngling, Ramens Joringel, hatten sich zussammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und fie hatten ihr größtes Bergnügen eins am andern. Damit sie nun einsmalen vertraut zusammen reden könnten, giengen sie in den Walb spazieren. Sute dich,' sagte Joringel,

'daß du nicht fo nahe ans Schloß tommft.' Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Baume hell ins dunkle Grün des Baldes, und die Turtelstaube sang kläglich auf den alten Maibuchen.

Jorinde weinte zuweilen, seste fich bin im Sonnenschein und klagte: Joringet klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hatten sterben sollen: sie sahen sich um, waren irre und wußten nicht, wohin sie nach haus gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg, und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebusch und sah bie alte Mauer des Schlosses nah bei sich: er erschraft und wurde todtbang. Jorinde sang

'mein Böglein mit dem Ringlein roth fingt Leide, Leide, Leide: es fingt dem Täublein feinen Tod, fingt Leide, Lei-aiduth aiduth aiduth.'

Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Rachtigall verwandelt, die sang 'zicküth, zicküth.' Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal 'schu, hu, hu, hu.' Joringel konnte sich nicht regen: er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter: die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme Frau aus diesem hervor, gelb und mager, hatte große rothe Augen und krumme Nase, die mit der Spiße ans Kinn reichte. Sie murmelte, sing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen, die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer

Stimme 'gruß bich, Bachiel, wenns Monbel ins Rorbel fceint, bind los, Rachiel, ju guter Stund.' Da murde Joringel los. Er fiel por dem Beib auf die Rnie und bat fie mochte ibm feine Jorinde wieder geben, aber fie fagte, er follte fie nie wieder haben und gieng fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umfonft. 'llu, mas foll mir gefcheben? Joringel gieng fort und tam endlich in ein frembes Dorf: ba butete er bie Schafe lange Beit. Dft gieng er rund um bas Schloß berum, aber nicht zu nabe Dabei. Endlich traumte er einmal bes Rachts er fand eine blutrothe Blume, in beren Mitte eine icone große Berle war. Die Blume brach er ab, gieng bamit jum Schloffe: alles, mas er mit ber Blume berührte, mard von ber Rauberei frei; auch träumte er, er hatte feine Jorinde badurch wieder befommen. Des Morgens, als er erwachte, fieng er an durch Berg und Thal ju fuchen, ob er eine folche Blume fande: er fuchte bis an ben neunten Tag, ba fand er bie blutrothe Blume am Morgen frub. In der Mitte mar ein großer Thautropfen, fo groß wie die iconfte Berle. Diefe Blume trug er Tag und Racht bis jum Schlog. Bie er auf bundert Schritte nabe jum Schloß tam, ba ward er nicht fest, fondern gieng fort bis ans Thor. Joringel freute fich boch, berührte bie Bforte mit der Blume. und fie fprang auf. Er gieng binein, durch den Sof, borchte. wo er die vielen Bogel vernahme: endlich borte ers. Er gieng und fand ben Saal, barauf mar bie Bauberin und fütterte die Bogel in den fieben taufend Rorben. Bie fie den Joringel fab, mard fie bos, febr bos, ichalt, fpie Bift und Balle gegen ihn aus, aber fie tonnte auf zwei Schritte nicht an ihn tommen. Er tehrte fich nicht an fie und ging, befah die Körbe mit den Bögeln: da waren aber viele hundert Nachtigallen, wie follte er nun seine Jorinde wieder finden? Indem er zusieht, merkt er, daß die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Bogel nimmt und damit nach der Thüre geht. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch das alte Beib: nun konnte sie nichts mehr zaubern, und Jorinde stand da, hatte ihn um den hals gefaßt, so schön wie sie ehemals war. Da machte er auch alle die andern Bögel wieder zu Jungfrauen, und da gieng er mit seiner Jorinde nach hause und sie lebten lange vergnügt zusammen.

33.

## Hans im Glück.

Sans batte fieben Jabre bei feinem Berrn gebient, ba fprach er zu ibm 'herr, meine Beit ift berum, nun wollte ich gerne wieder beim ju meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.' Der herr antwortete 'bu haft mir treu und ehrlich gedient, wie ber Dienft mar, fo foll ber Cobn fein,' und aab ibm ein Stud Gold, bas fo groß als Sannfens Ropf war. Sans jog fein Tuchlein aus ber Tafche, widelte ben Rlumpen binein, feste ibn auf die Schulter und machte fich auf ben Beg nach Saus. Bie er fo babin gieng und immer ein Bein por bas andere feste, fam ihm ein Reiter in Die Augen, der frifch und froblich auf einem muntern Bferde vorbei trabte. 'Ach,' fprach Sans gang laut, 'mas ift bas Reiten ein ichones Ding! ba fist einer wie auf einem Stubl, ftogt fich an feinen Stein, fpart die Schuh und fommt fort, er weiß nicht wie.' Der Reiter, ber bas gehört batte, bielt an und rief 'ei Sans, warum läufft du auch ju Ruß?' 3ch muß ja wohl, da habe ich einen Klumpen beim zu tragen, es ift zwar Gold, aber ich tann ben Rouf babei nicht gerad halten: auch brudt mire auf bie Schulter.' 'Beift bu mas,' fagte ber Reiter, mir wollen taufchen: 'ich gebe bir mein Bferd, und bu gibft mir beinen Rlumpen

'Bon herzen gern,' fprach hans, 'aber ich fage euch, ihr mußt euch bamit schleppen.' Der Reiter flieg ab, nahm bas Golb und half dem hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die hande und sprach wenns nun recht geschwind soll geben, so mußt du mit der Zunge schnalzen und "hopp hopp" rufen.'

Sans mar feelenfrob, als er auf bem Bferbe fag und fo frant und frei babin ritt. Ueber ein Beilchen fiels ibm ein, es follte noch fchneller geben, und fing an mit ber Bunge au fchnglgen und 'bopp bopp' au rufen. Das Bferd feste fich in ftarten Trab, und ebe fiche Sans verfab, mar er abgeworfen, und lag in einem Graben, ber die Ader pon der gandftrafe trennte. Das Bferd mare auch burch. gegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten batte, ber bes Beges tam und eine Rub vor fich ber trieb. Sans fuchte feine Blieder gufammen und machte fich wieder auf die Beine. Er mar aber verdrieflich und fprach ju bem Bauer 'es ift ein ichlechter Spaß, das Reiten, zumal wenn man auf fo eine Mabre gerath wie diefe, die ftogt und einen berab mirft, dag man ben Sals brechen tann, ich fete mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lob ich mir eure Rub, ba fann einer mit Bemachlichfeit binter ber geben und hat obendrein feine Milch, Butter und Rafe jeden Lag gewiß. Bas gab ich barum, wenn ich fo eine Rub batte!' 'Run,' fprach ber Bauer, 'gefchieht euch fo ein großer Befallen, fo will ich euch wohl die Ruh für bas Bferd vertaufchen.' Sans willigte mit taufend Freuden ein: ber Bauer ichwang fich aufs Bferd und ritt eilig bavon.

hans trieb feine Ruh ruhig vor fich ber und bedachte ben gludlichen Sanbel. Sab ich nur ein Stud Brot, und

daran wird mire boch nicht fehlen, fo fann ich, fo oft mire beliebt. Butter und Rafe bagu effen: bab ich Durft, fo melt ich meine Rub und trinfe Milch. Berg, mas verlangft bu mehr?' Als er ju einem Birthebaus tam, machte er Salt, af in ber großen Freude alles, was er bei fich batte, fein Mittag- und Abendbrot, rein auf und ließ fich fur feine letten paar Seller ein balbes Blas Bier einschenken. Dann trieb er feine Rub weiter, immer nach bem Dorfe feiner Mutter gu. Die Sipe war brudenber, je naher ber Mittag tam, und Sans befand fich in einer Beibe, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm gang beiß, fo daß ihm vor Durft die Bunge am Gaumen flebte. 'Dem Ding ift gu belfen,' bachte Bans, 'jest will ich meine Rub melten und mich an ber Dilch laben.' Er band fie an einen burren Baum, und ftellte, ba er feinen Gimer hatte, feine Lebermuge unter: aber fo febr er fich auch bemubte, es tam tein Tropfen Milch jum Borfchein. Und weil er fich ungeschickt dabei anstellte, fo gab ibm das ungeduldige Thier endlich mit einem ber Sinterfuße einen folchen Schlag por ben Ropf, daß er ju Boben taumelte und eine zeitlang fich aar nicht befinnen fonnte, wo er war. Glüdlicher Beife tam gerade ein Debger bes Beges, ber auf einem Schubfarren ein junges Schwein liegen batte. 'Bas find bas fur Streiche!' rief er und half bem guten bans auf. bans ergablte. mas porgefallen mar. Der Metger reichte ibm feine Rlafche und fprach 'ba trintt einmal, und erholt euch. Die Rub will wohl feine Milch geben, bas ift ein altes Thier, bas bochftens noch jum Bieben taugt ober jum Schlachten.' 'Gi, ei,' fprach Sans, und ftrich fich bie Saare über den Ropf, 'mer

hätte das gedacht! es ist freilich gut, wenn man so ein Thier ins hans abschlachten tann, was gibts für Fleisch! aber ich mache mir aus dem Ruhsleisch nicht viel, es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte! das schweckt anders, dabei noch die Bürfte.' 'Hört, hans,' sprach der Metger, 'euch zu Liebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Ruh saffen.' 'Gott lohn euch eure Freundschaft' sprach hans und übergab ihm die Ruh, und ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die hand geben.

Sans jog weiter und überdachte, wie ibm boch alles nach Bunich gienge: begegnete ihm ja eine Berbrieflichfeit, fo murbe fie boch gleich wieder gut gemacht. Es gefellte fich banach ein Burich ju ihm, ber trug eine fcone weine Gans unter bem Urm. Gie boten einander bie Beit, und Bans fieng an von feinem Blud zu erzählen und wie er immer fo portbeilhaft getauscht hatte. Der Burich fagte ibm, baß er bie Bans ju einem Rindtaufschmaus brachte. 'Sebt einmal.' fubr er fort und vacte fie bei ben Klugeln, 'wie fchmer fie ift, die ift aber auch acht Bochen lang genudelt worden. Ber in den Braten beifit, muß fich das Rett von beiden Seiten abmifchen,' 'Ja,' fprach Sans und mog fie mit ber einen Sand, 'die bat ibr Bewicht, aber mein Schwein ift auch feine Sau.' Indeffen fab fich ber Burich nach allen Seiten gang bedentlich um, fcuttelte auch wohl mit bem Ropf. 'Bort,' fieng er barauf an, 'mit eurem Schweine mage nicht fo gang richtig fein. In bem Dorfe, burch bas ich gekommen bin, ift eben bem Schulgen eins aus bem Stall gestohlen worden ; ich fürchte, ich fürchte ihr habts ba in ber Sand. Sie baben Leute ausgeschickt, und es mare ein fclimmer Sandel, wenn fie euch mit bem Schweine erwischten: bas geringfte ift, baß ibr ins finftere Loch geftedt werdet.' Dem guten Sans marb bang, 'ach Gott.' fprach er. belft mir aus ber Roth, ibr wift bier berum beffer Befcheid, nehmt mein Schwein ba und laft mir eure Bans.' '3ch muß fcon etwas aufs Spiel fegen,' antwortete ber Buriche, 'aber ich will boch nicht Schuld fein, daß ibr ins Unglud gerathet.' Er nahm alfo bas Seil in Die Sand und trieb bas Schwein fcnell auf einem Seitenweg fort: ber aute bans aber gieng, feiner Sorgen entledigt, mit ber Gans unter bem Arme der Beimat gu. 'Benn ichs recht überlege,' fprach er mit fich felbit, 'babe ich noch Bortbeil bei bem Taufd: erftlich ben auten Braten, bernach die Menge von Rett, die herausträufeln wird, bas gibt Banfefettbrot auf ein Bierteliabr: und endlich die iconen weißen Rebern. bie lag ich mir in mein Ropffiffen ftopfen und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Bas wird meine Mutter eine Freude baben!'

Als er burch bas leste Dorf getommen war, ftand ba ein Scheerenschleifer mit seinem Karren: fein Rad schuurrte und er sang bagu

'ich schleife die Scheere und drebe geschwind,

und hange mein Mantelden nach bem Bind.' Sans blieb fteben und fah ihm zu; endlich redete er ihn an und sprach 'euch gehts wohl, weil ihr so luftig bei eurem Schleifen seid.' 'Ja,' antwortete der Scheerenschleifer, 'das handwerk hat einen gulbenen Boben. Ein rechter Schleifer ift ein Rann, ber, so oft er in die Tasche greift, auch Geld

barin findet. Aber mo habt ihr bie fcone Bans gefauft?" Die bab ich nicht gefauft, fondern fur mein Schwein eingetauscht.' 'Und bas Schwein? 'Das bab ich für eine Rus gefriegt.' 'Und die Rub?' 'Die bab ich für ein Bferd betommen.' Und bas Bferd? 'Dafür bab ich einen Rlumpen Gold, fo groß als mein Ropf, gegeben.' 'Und bas Gold?' 'Ei, bas mar mein Lobn fur fieben Sabre Dienft.' '3br babt euch jederzeit ju belfen gewußt,' fprach ber Schleifer, 'fonnt ihre nun babin bringen, daß ihr bas Belb in ber Tasche springen bort, wenn ihr aufsteht, so habt ihr euer Blud gemacht.' 'Bie foll ich bas anfangen?' fprach Sans. '3br muft ein Schleifer werben, wie ich; bagu gebort eigentlich nichts als ein Begftein, bas andere findet fich fcon von felbit. Da bab ich einen, ber ift gwar ein wenig fcabhaft, bafur follt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Bans geben; wollt ibr bas?' 'Bie fonnt ibr noch fragen,' antwortete Sans, 'ich werbe ja jum gludlichften Menichen auf Erden: habe ich Beld, fo oft ich in die Tafche greife, mas brauche ich ba langer ju forgen?' reichte ibm die Bans hin uud nahm den Begftein in Empfang. 'Ruu.' fprach ber Schleifer und bob einen gewöhnlichen fchweren Reldstein, der neben ibm lag, auf, 'da babt ibr noch einen tüchtigen Stein bagu, auf bem fiche gut ichlagen läßt und ibr eure alten Ragel gerade flovfen fonnt. Rebmt bin und bebt ibn orbentlich auf.'

Sans lud ben Stein auf und gieng mit vergnügtem herzen weiter; feine Augen leuchteten vor Freude, 'ich muß in einer Gludshaut geboren fein,' rief er aus, 'alles was ich muniche, trifft mir ein, wie einem Sonntageklind.' In-

beffen, weil er feit Tagesanbruch auf ben Beinen gewesen war, begann er mube ju merben : auch plagte ibn ber Sunger. ba er allen Borrath auf einmal in ber Freude über bie erbandelte Rub aufgegebrt batte. Er tounte endlich nur mit Mube weiter geben und mußte jeden Augenblid Salt machen; dabei brudten ihn die Steine gang erbarmlich. Da tonnte er fich bes Gedantens nicht erwebren, wie aut es ware, wenn er fie gerade jest nicht zu tragen brauchte. Bie eine Schnede tam er zu einem Relbbrunnen gefdlichen. wollte ba ruben und fich mit einem frifchen Trunt laben; damit er aber die Steine im Riederfiken nicht beschäbigte. legte er fie bedachtig neben fich auf ben Rand bes Brunnens. Darauf feste er fich nieder und wollte fich jum Trinken buden, ba verfab ers, ftief ein flein weuig an, und beide Steine plumpten binab. Sans, als er fie mit feinen Augen in die Tiefe hatte verfinten feben, fprang por Freuden auf, fniete bann nieder und bantte Gott mit Thranen in ben Augen, daß er ihm auch biefe Gnabe noch erwiefen und ibm auf eine fo gute Art und ohne daß er fich einen Borwurf ju machen brauchte, von ben ichweren Steinen befreit batte: bas einzige mare ibm nur noch hinderlich gewesen. So gludlich wie ich,' rief er aus, 'gibt es feinen Denichen unter ber Sonne.' Dit leichtem Bergen und frei von aller Laft fprang er nun fort, bis er babeim bei feiner Mutter mar.

34.

## Der Arme und der Reiche.

Bor alten Beiten, als ber liebe Gott noch felber auf Erben unter ben Menichen manbelte, trug es fich gu . bak er eines Abends mube mar und ibn die Racht überfiel, ebe er au einer Berberge tommen tounte. Run ftanden auf dem Bege por ibm zwei Baufer einander gegenüber, bas eine groß und icon, bas andere flein und armlich angufeben, und geborte bas große einem reichen, bas fleine einem armen Manne. Da bachte unfer herr Gott 'bem Reichen werde ich nicht beschwerlich fallen, bei ihm will ich anflopfen.' Der Reiche, ale er an feine Thur flopfen borte, machte bas Kenfter auf und fragte ben Fremdling, mas er fuchte? Der Berr antwortete 'ich bitte nur um ein Racht. lager.' Der Reiche audte ben Banbersmann an vom Saupt bis zu den Rufen, und weil der liebe Gott ichlichte Rleider trug und nicht aussah wie einer, ber viel Beld in der Tafche bat, fchattelte er mit dem Ropf und fprach 'ich fann euch nicht aufnehmen, meine Rammern liegen voll Rrauter und Samen, und follte ich einen jeden beberbergen, ber an meine Thure flopfte, jo fonnte ich felber ben Bettelftab in die Sand nehmen. Sucht anderswo ein Austommen.' Schlug damit fein Kenfter zu und ließ ben lieben Bott fteben. Alfo fehrte

ibm der liebe Gott ben Rucken, gieng binuber gu bem fleinen Sans und flopfte an. Raum batte er angeflopft. flinfte der Urme icon fein Thurchen auf, bat den Bandersmann einzutreten und bei ibm die Racht über au bleiben. 'Es ift icon finfter,' fagte er, 'und beute tonnt ibr boch nicht weiter tommen.' Das gefiel bem lieben Gott und er trat zu ihm ein. Die Frau bes Armen reichte ihm bie Sand, bieß ibn willtommen und fagte, er mochte fiche bequem machen und porlieb nehmen , fie batten nicht viel , aber mas es mare, gaben fie von Bergen gern. Dann feste fie Rartoffeln ans Reuer, und bermeil fie tochten, meltte fie ibre Riege, bamit fie ein bischen Dilch bagu batten. Und als der Tifch gedect war, feste fich der liebe Gott zu ihnen und an mit, und schmedte ibm die fchlechte Roft gut, benn es waren vergnügte Gefichter babei. Bie fie gegeffen batten und Schlafenegeit mar, rief bie Frau beimlich ihren Dann und fprach 'bor, lieber Mann, wir wollen uns beut Racht eine Streu machen, damit der arme Banderer fich in unfer Bett legen und ausruhen tann : er ift den gangen Tag über gegangen, ba wird einer mude.' 'Bon Bergen gern,' antwortete er, 'ich wills ihm anbieten,' gieng ju bem lieben Gott und bat ibn, wenns ibm recht mare, mocht er fich in ibr Bett legen und feine Glieber ordentlich ausruhen. Der liebe Gott aber wollte ben beiben Alten ihr Lager nicht nehmen. boch liefen fie nicht ab. bis er es endlich that und fich in ihr Bett legte: fich felbft aber machten fie eine Streu auf die Erde. Am andern Morgen ftanden fie vor Tag icon auf und tochten dem Gaft ein armliches Frubftud. Mis nun die Sonne durche Renfterlein berein ichien, und Rinbermarchen. 10. Aufl. 15

ber liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Doch als er in der Thüre stand, kehrte er sich um und sprach weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch dreierlei, das will ich erfüllen.' Da sagte der Arme 'was soll ich mir soust wünschen als die ewige Seligkeit, und daß wir zwei, so lang wir seben, gesund dabei bleiben und täglich unser nothdürftiges Brot haben; fürs Dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.' Der liebe Gott sprach 'willst du dir nicht ein neues haus für das alte wünschen?' Da sagte der Rann 'ja, wenn er das noch dazu erhalten könnte, wärs ihm wohl lieb.' Run ersüllte der herr ihre Wünsche und verwandelte ihr altes haus in ein neues, und als das geschehen war, verließ er sie und zog weiter.

Es war schon voller Tag, da stand der Reiche auf und legte sich ins Feuster. Da sah er gegenüber ein schönes neues haus mit rothen Ziegeln und hellen Fenstern, wo sonst eine alte hutte gestanden hatte. Er machte große Augen, rief seine Frau und sprach 'sieh einmal, wie ist das zugegangen? Gestern Abend stand noch die alte elende hütte, und heute ists ein schönes neues haus; lauf geschwind hin- über und hore, wie das gekommen ist.' Die Frau gieng hin und fragte den Armen aus, der erzählte ihr 'gestern Abend kam ein Banderer, der suchte Rachtherberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns brei Bunsche gewährt. die ewige Seligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das nothhäuftige tägliche Brot, und noch dazu statt unserer alten hätte ein schönes neues haus.' Als die Frau des Reichen das gehört hatte, lief sie zurück und erzählte ihrem Ranne,

wie das gekommen war. Der Mann sprach 'ich möchte mich zerreißen und zerschlagen. Satt ich nur das gewußt! der Fremde ist auch bei mir gewesen, ich habe ihn aber abgewiesen.' Eil dich,' sprach die Frau, 'und setz dich auf dein Pferd, so kannt du den Mann noch einholen, und dir auch drei Bunsche gewähren lassen.'

Da feste fich der Reiche auf und holte den lieben Gott ein: redete fein und lieblich zu ihm und sprach, er möchts doch nicht übel nehmen, daß er nicht gleich ware eingelassen worden, er hätte den Schlüssel zur hansthure gesucht, derweil ware er weggegangen: wenn er des Beges zurück tame, müßte er bei ihm einkehren. 'Ja,' sprach der liebe Gott, 'wenn ich einmal zurück komme, will ich es thun.' Da fragte der Reiche, ob er nicht anch drei Bunsche thun durfte, wie sein Rachbar? 'Ja,' sagte der liebe Gott, 'das durfte er wohl, es ware aber nicht gut für ihn, und er sollte sich lieber nichts wünschen.' Der Reiche aber meinte, er wollte sich schon etwas aussuchen, was zu seinem Glück gereiche, wenn er nur wüßte, daß es erfüllt würde. Sprach der liebe Gott 'reit heim und drei Bünsche, die du thust, die sollen in Erfüllung gehen.

Rnn hatte der Reiche, was er wollte: ritt heimwarts und fieng an nachzufinnen, was er sich wunschen sollte. Bie er sich so bebachte und die Zügel fallen ließ, sieng das Pferd an zu fpringen, so daß er immersort in seinen Gedanken geftört wurde und sie gar nicht zusammen bringen konnte. Er klopfte ihm an den hals und sagte 'sei ruhig, Liese,' aber das Pferd machte aus neue Männerchen. Da ward er zulest ärgerlich, und als das Pferd wieder in die höhe

ftieg . rief er gang ungebuldig 'fo wollt ich . bak bu ben Sals Bie er bas Bort ausgesprochen batte, plump. fiel er auf die Erde, und lag bas Bferd tobt und reate fich uicht mehr. Da mar ber erfte Bunich erfüllt. Beil er aber von Natur geizig mar, wollte er bas Sattelzeug nicht im Stich laffen, fchnitts ab, hiengs auf feinen Ruden, und mußte nun ju Ruf nach Saus geben. 'Du baft noch zwei Buniche übrig' dachte er und troftete fich damit. Bie er nun langfam burch ben Sand babin gieng, und zu Dittag bie Sonne beif brannte, marbs ibm fo marm und perbrieflich au Muth: ber Sattel brudte ibn auf ben Ruden. auch war ibm noch immer nicht eingefallen, mas er fich wünschen follte. Benn ich mir auch alle Reiche ber Belt und alle Schate muniche,' fprach er ju fich felbft, 'fo fallt mir hernach noch allerlei ein, Diefes und jenes, bas weiß ich im voraus: ich wills aber fo einrichten, daß mir gar nichts mebr au munichen übrig bleibt.' Dann feufate er und fprach 'ja wenn ich ber bairifche Bauer ware, ber auch brei Buniche frei hatte, der wußte fich zu helfen, der verlangte zum erften recht viel Bier, und zweitens Bier, fo viel er trinten fonnte, und brittens noch ein Kag Bier bagu.' Manchmal meinte er, jest batte er es gefunden, aber bernach ichiens ibm boch ju wenig und ju gering. Da fam ihm fo in die Bedanken, was es feine Frau jest gut hatte, die fage dabeim in einer fühlen Stube und ließe fichs wohl ichmeden. Das ärgerte ibn ordentlich, und ohne bag ers mußte, fprach er fo bin 'ich wollte, die fafe babeim auf dem Sattel und fonnt nicht berunter, fatt daß ich ibn da auf meinem Ruden fcbleppe." Und wie bas lette Bort aus feinem Munde tam, fo mar

ber Sattel von feinem Ruden verschwunden, und er mertte, baß fein zweiter Bunfch auch in Erfüllung gegangen mar. Da ward ibm erft recht beiß, und er fieng an zu laufen und wollte fich babeim gang einfam in feine Rammer feten und auf etwas Großes für ben letten Bunfch nachdenten. er aber antommt und die Stubenthur aufmacht, fist ba feine Frau mittendrin auf dem Sattel und tann nicht berunter, jammert und ichreit. Da fprach er 'gib bich gufrieben, ich will bir alle Reichthumer ber Welt berbei munichen . nur bleib da fiken.' Sie antwortete aber 'mas helfen mir alle Reichthumer ber Belt, wenn ich auf bem Sattel fige; bu baft mich barauf gewünscht, bu mußt mir auch wieder berunter belfen.' Er mochte wollen oder nicht, er mußte ben britten Bunfch thun, daß fie vom Sattel ledig mare und berunter fteigen fonnte; und ben mard alsbald erfüllt. die Frau wieder auf ihren Beinen ftand, ftellte fie die Arme in die Seite und fprach ju bem Dann 'bu bift ein Schafstopf, ich hatte es beffer gemacht.' Alfo batte er nichts bavon als Merger, Mube, Scheltworte und ein verlorenes Bferb: die Armen aber lebten veranugt, ftill und fromm bis an ibr feliges Ende.

35.

#### Die Gansemagd.

Es lebte einmal eine alte Ronigin, ber war ibr Gemabl fcon lange Jahre geftorben , und fie batte eine fcone Tochter. Bie die erwuchs, murbe fie weit über Reld auch an einen Ro. nigefohn verfprochen. Als nun die Reit tam, wo fie vermablt merben follten, und bas Rind in bas fremde Reich abreisen mußte, padte ibr die Alte gar viel foftliches Berath und Befchmeide ein, Gold und Silber, Becher und Rleinobe, turg alles, mas nur zu einem foniglichen Brautichat geborte. benn fie batte ibr Rind von Bergen lieb. Auch gab fie ibr eine Rammerjunfer bei, welche mitreiten und die Braut in bie Sande des Brautigams überliefern follte, und jede betam ein Bferd zur Reife, aber bas Bferd ber Ronigstochter bieß Ralada und fonnte fprechen. Bie nun die Abichiedeftunde ba mar, begab fich die alte Mutter in ibre Schlaftammer, nabm ein Mefferlein und ichnitt bamit in ihre Ringer, baß fie bluteten: darauf bielt fie ein weißes. Lappchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab fie ber Tochter und fprach 'liebes Rind, vermahr fie mobl, fie merden dir unterweges noth thun.'

Alfo nahmen beide von einander betrübten Abschied : das Lappchen ftedte die Königstochter in ihren Busen vor fich, sette fich aufs Aferd und jog nun fort ju ihrem Brautigam.

Da fie eine Stunde geritten waren, empfand fie beißen Durft und rief ihrer Rammerjungfer 'fteig ab und fcopfe mir mit meinem Becher, den du fur mich mitgenommen baft, Baffer aus dem Bache; ich mochte gern einmal trinfen.' Benn ibr Durft habt,' fprach die Rammerjungfer, 'fo fteigt felber ab, leat end ans Baffer und trinft: ich mag eure Dagb nicht fein.' Da flieg die Ronigstochter por großem Durft berunter. neigte fich über bas Baffer im Bach und trant, und burfte nicht aus bem golbenen Becher trinken. Da fprach fie 'ach Bott!' ba antworteten die brei Blutstropfen 'wenn bas beine Mutter mußte, das Berg im Leibe that ihr gerfpringen.' Aber Die Ronigebraut mar bemuthig, fagte nichts und flieg wieder ju Bferd. Go ritten fie etliche Meilen weiter fort, aber ber Lag war marm. Die Sonne ftach, und fie durftete bald von Da fie nun an einen Bafferfluß tamen, rief fie noch einnal ihrer Rammerjungfer 'fteig ab und gib mir aus meis nem Goldbecher zu trinten ,' benn fie hatte aller bofen Borte langt vergeffen. Die Rammerjungfer fprach aber noch boch= muthiger 'wollt ihr trinten, fo trintt allein ; ich mag nicht eure Ragd fein.' Da flieg die Ronigstochter bernieber vor großen Durft und legte fich über das fliegende Baffer, weinte und fprech 'ach Gott!' und die Blutstropfen antworteten wieberum 'venn das beine Mutter mußte, das Berg im Leibe that ihr jerfpringen.' Und wie fie fo trant und fich recht überlehnte, fiel ihr das Lappchen, worin die drei Tropfen waren, aut dem Bufen und floß mit dem Baffer fort, ohne baß fie es inibrer großen Ungft mertte. Die Rammerjungfer hatte aber zugesehen und freuete fich, daß fie Bewalt über die Braut betime: denn damit, baf diefe die Blutstropfen verloren hatte, war fie schwach und machtlos geworden. Als fie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Faslada, sagte die Rammerfrau auf Falada gehör ich, und auf meinen Gaul gehörst du, und das mußte sie sich gefallen lassen. Dann befahl ihr die Rammerfrau auch noch die königlichen Rleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen, und endlich mußte sie sich unter freiem himmel verschwören, daß sie am königlichen hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte; und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahms wohl in Acht.

Die Rammerjungfer flieg nun auf Ralada und bie mabre Braut auf das ichlechte Rof , und fo gogen fie weiter, bis fiendlich in dem königlichen Schloß eintrafen. Da mar grofe Freude über ibre Untunft und ber Ronigefohn fprang ibren entgegen , bob die Rammerjungfer vom Bferde und meinte fie mare feine Gemablin: fie marb die Treppe binaufgefibrt. die mabre Ronigstochter aber mußte unten fteben blaben. Da fchaute ber alte Ronia am Renfter und fab fie im hofe balten und fab, wie fie fein mar, gart und gar icon, gierg ales bald ins donialiche Gemach und fragte die Braut nach ber. Die fie bei fich batte und die da unten im Sofe ftante, und wer fie ware? 'Die habe ich mir unterwege mitg nommen jur Gefellschaft; gebt der Magd mas ju arbeiten daß fie nicht mußig fteht.' Aber ber alte König hatte tene Arbeit für fie und wußte nichts . als daß er fagte 'ba bab .ch fo einen fleinen Jungen, der butet die Banfe, dem mac fie belfen.' Der Junge bieß Rurdden (Conradden), ben mußte bie mabre Braut belfen Ganfe buten.

Bald aber fprach die falfche Braut zu dem jungen Ronig 'liebfter Bemabl , ich bitte euch thut mir einen Befallen.' Er antwortete 'bas will ich gerne thun.' 'Run fo lagt ben Schinber rufen und ba bem Bferbe, worauf ich bergeritten bin . ben Sals abhauen, weil es mich unterwegs geargert bat.' Eigent= lich aber fürchtete fie . baf bas Bferd fprechen mochte und verratben . wie fie mit ber Roniastochter umgegangen mar. war das fo weit gerathen, daß es gefchehen und der treue Kalada fterben follte. ba fam es auch ber rechten Roniastochter ju Dhr, und fie versprach bem Schinder beimlich ein Stud Beld', bas fie ibm bezahlen wollte, wenn er ihr einen fleinen Dienft ermiefe. In ber Stadt mar ein großes finfteres Thor, wo fie Abende und Morgens mit ben Ganfen durch mußte, unter bas finftere Thor , faate fie, mochte er bem Ralada feinen Ropf binageln, daß fie ibn boch noch mehr als einmal feben fonnte. Alfo verfprach bas ber Schinderefnecht zu thun, bieb ben Ropf ab und nagelte ibn unter das finftere Thor feft.

Des Morgens fruh, als fie und Rurdchen unterm Thor binqustrieben , fprach fie im Borbeigeben

'o du Falada, da du hangeft,'

ba antwortete ber Ropf

'o du Jungfer Königin , ha du gangest, wenn das deine Mutter wüßte, das herz that ibr zerspringen.'

Da zog fie ftill weiter zur Stadt hinaus, und fie trieben die Ganse aufs Feld. Und wenn fie auf der Biese angekommen war, saß fie nieder und machte ihre haare auf, die waren eitel Gold: und Kürdchen sah sie und freute fich, wie fie glänzten und wollte ihr ein vaar ausraufen. Da sprach fie

'web, web, Windden, nimm Kurdden fein hütden und lag'n fich mit jagen, bis ich mich geflochten und gefchnast, und wieder aufgefast.'

Und da tam ein fo ftarfer Bind, daß er dem Rurdchen fein Sutchen wegwehte über alle Lande, und es mußte ihm nach- laufen. Bis es wiedertam, war fie mit dem Rammen nud Auffegen fertig, und er konnte teine haare friegen. Da war Rurdchen bos und sprach nicht mit ibr; und so huteten fie die Ganfe, bis daß es Abend warb, dann fubren fie nach haus.

Den andern Morgen, wie fie unter dem finftern Thor binaus trieben , fprach die Jungfrau

'o bu Falada, ba bu hangeft,'

Falada antwortete

'o du Jungfer Königin, da du gangeft, wenn das deine Mutter mußte, das Sern that ibr gerfpringen.'

Und in dem Feld feste fie fich wieder auf die Biese und fieng an ihr haar auszukämmen, und Rürdchen lief und wollte banach areifen, ba sprach fie ichnell

> 'weh, weh, Windchen, nimm Kürdchen fein Sütchen, und laß'n fich mit jagen, bis ich mich gestochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.

Da wehte der Wind und wehte ihm das hutchen vom Ropf weit weg, daß Kurdchen lange nachzulaufen hatte. Und als es wieder tam, hatte fie langft ihr haar zurecht, und es

tonnte feins davon erwischen ; und fo hüteten fie die Ganfe, bis es Abend marb.

Abends aber, nachdem fie heim gekommen waren, gieng Rürdchen vor den alten König und sagte 'mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.' 'Barum denn?' fragte der alte König. 'Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.' Da besahl ihm der alte König zu erzählen, wie's ihm denn mit ihr gienge. Da sagte Kürdchen 'Morgens, wenn wir unter dem sinktern Thor mit der heerde durchkommen, so ist da ein Gaulsstopf an der Band, zu dem redet sie

'Falada, da du hangeft,'

da antwortet der Ropf

'o du Rönigsjungfer, da du gangeft, wenn das deine Mutter mußte, das herz that ihr zerfpringen.'

Und fo ergablte Rurdchen weiter, was auf der Ganfewiefe gefcabe, und wie es ba bem hut im Winde nachlaufen mußte.

Der alte König befahl ihm den nächsten Tag wieder hinaus zu treiben, und er selbst, wie es Morgen war, sette sich hinter das sinstere Thor und hörte da, wie sie mit dem haupt des Falada sprach: und dann gieng er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gansemagd und der Gänsejunge die heerde getrieben brachten, und wie nach einer Weile sie sich septe und ihre haare losssocht, die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder

> 'weh, weh, Bindchen, nimm Rurbchen fein Gutchen, und lag'n fich mit jagen,

bis daß ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Da tam ein Binbftog und fuhr mit Rurdchens but weg , baf es weit zu laufen batte, und bie Daad fammte und floct ihre Loden ftill fort, welches ber alte Ronig alles beobachtete. Darauf gieng er unbemertt gurud, und als Abends bie Baufemaad beim tam, rief er fie bei Seite und fragte, warum fie bem allen fo thate? 'Das barf ich ench nicht fagen und barf teinem Menichen mein Leib flagen, benn fo bab ich mich unter freiem himmel verschworen, weil ich fonft um mein Leben gefommen ware.' Er brang in fie und ließ ihr teinen Rrieben, aber er fonnte nichts aus ihr berans bringen. Da fprach er 'wenn bu mir nichts fagen willft , fo flag bem Gifenofen ba bein Leid' und gieng fort. Da froch fie in ben Gifenofen, fieng an ju jammern und zu weinen und fprach 'ba fite ich von aller Belt verlaffen und bin doch eine Ronigetochter: und eine falfche Rammerjungfer bat mich mit Bewalt babin aebracht, daß ich meine fonigliche Rleider habe ablegen muffen, und hat meinen Plat bei meinem Brautigam eingenommen. und ich muß als Ganfemagt gemeine Dienfte thun. bas meine Mutter mußte, bas Berg im Leib that ihr gerfpringen.' Der alte Ronig ftand aber außen an ber Dfenrobre. lauerte ihr zu und borte, mas fie fprach. Da tam er wieber berein und hieß fie aus dem Ofen geben. Er ließ ihr tonigliche Rleider anthun, und es ichien ein Bunder, wie fie fo fcon mar. Der alte Ronig rief feinen Sohn und offenbarte ibm , daß er die faliche Braut hatte : die mare blos ein Rammermadchen, die mabre aber ftande bier, ale die gemefene Bansemagd. Der junge Ronig mar bergensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblidte, und ein großes Dahl murbe angestellt, an dem alle Leute und auten Freude ge-Dbenan faß ber Brautigam. Die Roniasbeten murben. tochter zur einen Seite und die Rammerjungfer zur andern: aber die Rammerjungfer mar verblendet und erkannte jene nicht mehr in bem glangenden Schmud. Als fie nun gegeffen und getrunken batten und guten Mutbes maren, aab der alte Ronig der Rammerjungfer ein Rathsel auf, was eine folche merth mare, die den Serrn fo und fo betrogen batte, ergablte bamit ben gangen Berlauf und fragte 'welches Urtheils ift Diefe murbig?' Da fprach bie faliche Braut' 'Die ift nichts befferes werth, als daß fie fplinternact ausgezogen und in ein Raß gestedt wird, das inwendig mit fpigen Rageln befolggen ift: und zwei weife Bferde muffen porgefpannt werden, die fie Gaffe auf Gaffe ab zu Tode fchleifen.' 'Das bift bu' fprach ber alte Ronig, 'und haft bein eigen Urtheil gefunden und banach foll bir widerfahren.' Und als bas Urtheil vollzogen war, vermählte fich ber junge Ronig mit feiner rechten Gemablin, und beide beberrichten ihr Reich in Frieden und Seligfeit.

36.

# Die kluge Bauerntochter.

Es mar einmal ein armer Bauer, ber batte fein gand. nur ein fleines Sauschen und eine alleinige Tochter; ba fprach die Tochter 'wir follten ben herrn Ronig um ein Studden Rottland bitten.' Da ber Ronig ihre Armnth borte, ichentte er ihnen auch ein Edchen Rafen, ben badte fie und ibr Bater um, und wollten ein wenig Rorn und ber Art Frucht barauf faen. Ale fie ben Ader beinahe berum batten. fo fanden fie in der Erbe einen Morfel von purem Bold. 'Bor,' fagte ber Bater gu bem Madchen , 'weil unfer herr Ronig fo gnabig ift gewesen und hat uns biefen Ader gefchentt, fo muffen wir ihm ben Morfel bafur geben.' Die Tochter aber wollt es nicht bewilligen und fagte Bater, wenn wir den Morfel baben und baben ben Stofer nicht. bann muffen wir auch ben Stoger berbei fchaffen: barum fdweigt lieber ftill.' Er wollt ibr aber nicht geborchen. nahm den Mörfel und trug ihn jum herrn Ronig und fagte, ben batte er gefunden in ber Beibe, ob er ihn als eine Berehrung annehmen wollte. Der König nahm ben Mörfel und fragte, ob er nichts mehr gefunden hatte? 'Rein,' antwortete ber Bauer. Da fagte ber Ronig er follte nun auch ben Stöfer berbeischaffen. Der Bauer fprach, ben batten

fie nicht gefunden : aber bas balf ibm foviel, als batt ere in ben Bind gefgat; er marb ine Befangnie gefett und follte fo lange ba fiten, bis er ben Stofer berbeigefchafft batte. Die Bedienten mußten ibm taglich Baffer und Brod bringen. mas man fo in bem Befangnis friegt, ba borten fie, wie ber Mann als fort fcbrie 'ach batt ich meiner Tochter gebort! ach, ach, batt ich meiner Tochter gebort!' Da giengen bie Bedienten anm Rouig und fprachen bas, wie ber Gefangene als fort fdrie 'ach, batt ich meiner Tochter gebort!' und wollte nicht effen nub nicht trinfen. Da befahl er ben Bebienten. fie follten ibn por ibn bringen, und ba fragte ibn ber Serr Ronia . warum er alfo fort fdrie 'ad. batt ich meiner Tochter gebort! Bas bat eure Tochter benn gefagt?' 'Sa, fie bat gesprochen ich follte ben Morfel nicht bringen, fonft mußt ich auch ben Stößer ichaffen.' 'Sabt ihr benn fo eine fluge Tochter, fo lagt fie einmal bertommen.' Alfo mußte fie vor ben Ronig tommen , der fragte fie, ob fie benn fo flug mare, und fagte, er wollte ibr mobl ein Ratbfel aufgeben, wenn fie bas treffen tonnte, bann wollte er fie beirathen. fprach fie aleich ja, fie wollts errathen. Da fagte ber Ronig 'tomm ju mir, nicht gefleibet, nicht nadend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Beg, nicht außer dem Beg, und wenn du bas tannft, will ich bich beirathen.' Da gieng fie bin und jog fich aus fplinternadend, ba mar fie nicht gefleibet; und nahm ein großes Rifchaarn und feste fich hinein und widelte es gang um fich berum, da war fie nicht nadend; und borgte einen Gfel furs Gelb und band bem Efel das Fischgarn an den Schwang, baran er fie fortfoleppen mußte, und war bas nicht geritten und nicht gefahren; und mußte fie der Esel in der Fahrgleise schleppen, so daß fie nur mit der großen Bebe auf die Erde kam, und war das nicht in dem Beg und nicht außer dem Bege. Und wie fie so daher kam, sagte der König, fie hätte das Rathsel getroffen und es ware alles erfüllt. Da ließ er ihren Bater los aus dem Gefängnis und nahm fie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an.

Run waren etliche Jahre berum, ale ber Serr Ronia einmal auf die Barade gog, ba trug es fich gu, baf Bauern mit ihren Bagen vor bem Schloß hielten, die hatten Solg verfauft : etliche batten Ochsen vorgesvannt und etliche Bferde. Da war ein Bauer, Der batte brei Bferbe, bavon frieate eins ein junges Rullchen, bas lief weg und legte fich mitten amifchen amei Ochsen, die vor dem Bagen maren. Als nun Die Bauern gufammen tamen, fiengen fie an ju ganten, ichmeißen und larmen, und ber Ochfenbauer wollte bas Rullchen behalten und fagte die Ochfen hattens gehabt: und ber andere fagte, nein, feine Pferde battens gehabt, und es mare fein. Der Bant tam vor ben Ronig, und ber that den Ausspruch, wo das Rullen gelegen hatte, ba follt es bleiben, und alfo betame der Ochsenbauer, deme boch nicht Da gieng ber andere weg, weinte und lamentirte über fein Rullchen. Run hatte er gebort, wie daß die Frau Ronigin fo gnadig mare, weil fie auch von armen Bauersleuten abstammte: gieng ju ihr und bat fie, ob fie ihm nicht belfen fonnte, daß er fein Rullchen wieder befame. fie 'ja, wenn ihr mir verfprecht, daß ihr mich nicht verratben wollt, will iche euch fagen. Morgen fruh, wenn ber Ronig auf ber Bachtparade ift, fo ftellt euch bin mitten in bie Strafe, wo er vorbei tommen muß, nehmt ein großes Rifch. garu und thut als fischtet ibr, und fifcht alfo fort und fcuttet es aus, ale wenn ihre voll battet,' und fagte ihm auch. mas er antworten follte, wenn er vom Ronig gefragt murbe. Alfo ftand ber Bauer am andern Tag da und fischte auf einem trodenen Dlat. Bie ber Ronig vorbei tam und bas fab, ichidte er feinen Laufer bin, ber follte fragen, mas ber narrifche Mann vorhatte. Da gab er gur Antwort 'ich fifche.' Rragte ber Laufer, wie er fifchen fonnte, es mare ja fein Baffer ba. Sagte ber Bauer 'fo aut als zwei Dofen tonnen ein Rullen friegen, fo aut tann ich auch auf dem trodenen Blate fifchen.' Der Laufer gieng bin und brachte bem Ronig Die Antwort, da ließ er den Bauer vor fich fommen und fagte ibm , das batte er nicht von fich , von wem er das batte : und follts gleich bekennen. Der Bauer aber wollts nicht thun und fagte immer Bott bewahr! er batt es von fich. legten ibn aber auf ein Bebund Strob und ichlugen und Drangfalten ibn fo lange, bis ers bekannte, bag ere von ber Rrau Ronigin hatte. 218 ber Ronig nach Saus tam , fagte er zu feiner Frau 'warum bift bu fo falfch mit mir, ich will bich nicht mehr zur Gemablin; beine Reit ift um, geh wieder bin . wober du fommen bift . in bein Bauernhauschen.' Doch erlaubte er ihr eins, fie follte fich das Liebste und Befte mit= nehmen, mas fie mufte, und das follte ibr Abichied fein. Sie fagte 'ja lieber Mann, wenn dus fo befiehlft, will ich es auch thun,' und fiel über ibn ber und fußte ibn und fprach fie wollte Abichied von ihm nehmen. Dann ließ fie einen ftarfen Schlaftrunt tommen , Abschied mit ihm zu trinten : ber Ronig that einen großen Bug, fie aber trant nur ein Rindermarden, 10. Mufl. 16

wenig. Da gerieth er balb in einen tiefen Schlaf, und als fie bas fab, rief fie einen Bedienten, nahm ein fcones weifes Linnentuch und ichlug ibn ba binein, und bie Bedienten mußten ihn in einen Wagen por der Thüre tragen und fubr fie ibn beim in ibr Sauschen. Da legte fie ibn auf ibr Betteben, und er ichlief Tag und Racht in einem fort, und als er aufwachte, fab er fich um und fagte 'ach Gott. wo bin ich benn!' und rief feinen Bebienten, aber es mar Endlich tam feine Rrau vors Bett und faate feiner da. lieber Bert Ronig . ibr babt mir befohlen, ich follte bas Liebste und Beste aus bem Schlof mitnehmen . nun babe ich nichts Befferes und Lieberes als dich, ba hab ich bich mit-Dem Ronig tamen die Thranen in die Augen, und er fagte 'liebe Rrau. bu follft mein fein und ich bein." und nahm fie wieder mit ins fonigliche Schlog und ließ fich aufe neue mit ihr vermählen; und werden fie ja mobl noch auf ben beutigen Tag leben.

37.

## Doctor Allwissend.

Es war einmal ein armer Bauer, Namens Rrebs. ber fuhr mit zwei Dobsen ein Ruber Golg in Die Stadt und vertaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Bie ibm nun bas Beld ausbezahlt murbe, faf ber Doctor gerade ju Tifch : ba fab ber Bauer, wie er icon af und trant, und bas berg gieng ibm banach auf, und er mare auch gern ein Doctor gewesen. Alfo blieb er noch ein Beilden fteben und fragte endlich .. ob er nicht auch fonnte ein Doctor werden. faate ber Doctor, 'bas ift bald geschehen.' 'Bas muß ich thun?' fragte ber Bauer. 'Erftlich tauf bir ein Abcbuch , fo eins, wo vorn ein Godelhabn brin ift; mach beinen Bagen und beine zwei Ochfen zu Beld und ichaff bir bamit Rleiber an und mas fonft gur Doctorei gebort; brittens lag bir ein Schild malen mit ben Borten "ich bin ber Doctor Allwiffend," und lag bas oben über beine Sausthur nageln.' Der Bauer that alles, wies ibm gebeißen mar. Als er nun ein wenig gedoctert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen herrn Belb gestohlen. Da ward ihm von bem Doctor Allwiffend gesagt, ber in bem und bem Dorfe wohnte und auch wiffen mußte, wo das Beld hingefommen ware. Alfo ließ der herr feinen Bagen anspannen, fuhr 16\*

binaus ins Dorf und fragte bei ibm an 'ob er ber Doctor Allwiffend mare ?' 'Ja , ber mare er.' 'So follte er mitgeben und bas gestoblene Geld wieder ichaffen.' 'D ja, aber bie Grethe, feine Frau, mufite auch mit.' Der Berr mar bas aufrieden, ließ fie beibe in ben Bagen fiten, und fie fubren aufammen fort. Ale fie auf ben abeligen Sof tamen, mar ber Tifch gebedt, ba follte er erft miteffen. 'Ja, aber feine Frau, die Grethe, auch' fagte er, und feste fich mit ibr binter ben Tifch. Bie nun ber erfte Bebiente mit einer Schuffel fconem Effen tam, fließ ber Bauer feine Frau an und fagte 'Grethe, bas mar ber erfte,' und meinte es mare berjenige, welcher bas erfte Gffen brachte. Der Bediente aber meinte er batte bamit fagen wollen 'bas ift ber erfte Dieb,' und weil ere nun wirklich mar, mard ibm anaft, und er fagte draugen ju feinen Rameraden 'der Doctor weiß alles, wir tommen übel an; er hat gefagtich mare ber erfte." Der zweite wollte gar nicht berein, er mußte aber doch. er nun mit feiner Schuffel berein tam , fließ ber Bauer feine Fran an 'Grethe, bas ift ber zweite.' Dem Bedienten marb ebenfalls anaft, und er machte, daß er hinaus tam. Dem britten gienge nicht beffer, ber Bauer fagte wieder 'Bretbe. bas ift ber britte.' Der vierte mußte eine verdedte Schuffel berein tragen, und ber Berr fprach jum Doctor, er follte feine Runft zeigen und rathen, mas darunter lage, es maren aber Rrebfe. Der Bauer fah die Schuffel an, mußte nicht, wie er fich belfen follte und fprach 'ach. ich armer Rrebs!' Bie ber herr bas borte, rief er 'ba, er weiß es, nun weiß er auch . wer bas Belb bat.'

Dem Bedieuten aber ward gewaltig angft und blingelte

ben Doctor an, er mochte einmal beraus tommen. nun binaus tam, gestanden fie ibm alle viere, fie batten bas Beld gestoblen; fie wolltens ja gerne beraus geben und ibm eine fdwere Summe bagu, wenn er fie nicht verratben wollte: es gieng ihnen fonft an ben Sals. Sie führten ibn auch bin. wo bas Beld verftedt lag. Damit mar ber Doctor aufrieben. gieng wieder hinein, feste fich an ben Tifch und fprach 'Berr, nun will ich in meinem Buch fuchen, wo bas Belb ftedt." Der fünfte Bediente aber froch in ben Dfen, und wollte boren, ob der Doctor noch mehr munte. Der fan aber und folug fein Abebuch auf, blatterte bin und ber und fuchte ben Godelbabn. Beil er ibn nun nicht gleich finden fonnte. fprach er 'bu bift boch barin und mußt auch beraus.' Da meinte ber im Dfen, er ware gemeint, fprang voller Schreden beraus und rief 'ber Dann weiß alles.' Run zeigte ber Doctor Allwissend dem Berrn, mo bas Geld lag, fagte aber nicht, wers gestoblen batte, befam von beiben Seiten viel Beld gur Belohnung und ward ein berühmter Mann.

Œ.

38.

# Der Zaunkönig und der Bar.

Bur Sommerezeit giengen einmal ber Bar und ber Bolf im Bald fpagieren, ba borte ber Bar fo iconen Gefang von einem Bogel und fprach Bruder Bolf, was ift bas für ein Bogel, ber fo fcon fingt?' 'Das ift ber Ronig ber Bogel,' fagte ber Bolf, 'vor bem muffen wir uns neigen;' es war aber ber Bauntonig. 'Benn bas ift,' fagte ber Bar, 'mochte ich auch gern feinen toniglichen Balaft feben : tomm und führ mich bin.' 'Das geht nicht fo, wie bu meinft,' fprach ber Bolf, 'bu mußt warten, bis die Frau Ronigin tommt.' Bald darauf tam die Krau Königin und batte Kutter im Schnabel und ber Berr Ronig auch, und wollten ihre Jungen aben. Der Bar mare gerne nun gleich hinterdrein gegangen, aber der Bolf hielt ihn am Ermel und fagte 'nein , du mußt warten, bis herr und Frau Ronigin wieder fort find.' Alfo nahmen fie das Loch in Acht . wo das Reft ftand und trabten ab. Der Bar aber hatte feine Rube, wollte ben foniglichen Balaft feben und gieng nach einer furgen Beile wieder por. Da waren Rönig und Rönigin richtig ausgeflogen: er gudte hinein und fah funf oder feche Junge, die lagen barin-'Ift bas ber fonigliche Palaft!' rief ber Bar, 'bas ift ein erbarmlicher Balaft, ihr feid auch feine Ronigsfinder, ihr

feib unebrliche Rinder.' Bie bas bie jungen Raunfonige borten, murben fie gewaltig bos und ichrieen 'nein, bas find wir nicht, unfere Eltern find ehrliche Leute; Bar, bas foll ausgemacht werden mit bir.' Dem Bar und bem Bolf warb angft, fie tehrten um und festen fich in ihre Soblen. Die jungen Bauntonige aber fchrien und larmten fort, und als ihre Eltern wieder Rutter brachten, fagten fie 'wir rubren tein Aliegenbeinchen an und follten wir verbungern . bis ibr erft ausgemacht babt , ob wir ehrliche Rinder find ober nicht, ber Bar ift ba gemefen und bat uns gescholten.' Da fagte ber alte Ronig 'feib nur ruhig, bas foll ausgemacht werden.' Rlog barauf mit ber Frau Ronigin bem Baren por feine Sohle und rief binein 'alter Brummbar, warum baft bu meine Rinder gescholten ? das foll dir übel befommen. bas wollen wir in einem blutigen Rrieg ausmachen.' war bem Bare ber Rrieg angefündigt, und ward alles vierfüßige Bethier berufen, Dos, Efel, Rind, Birfc, Reb und was die Erde fonft alles tragt. Der Bauntonig aber berief alles, was in ber Luft fliegt: nicht allein die Bogel groß und flein, fondern auch die Muden, Borniffen, Bienen und Aliegen mußten berbei.

Als nun die Zeit tam, wo der Krieg angehen follte, ba schickte der Zaunkönig Rundschafter aus, wer der kommanbirende General des Feindes ware. Die Mude war die listigste von allen, schwärmte im Bald, wo der Feind sich versammelte und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stand der Bar, rief den Fuchs vor sich und sprach Fuchs, du bist der schlauste unter allem Gethier, du follst General sein und

uns anführen.' Gut,' fagte ber Juchs, aber was für Zelchen wollen wir verabreden? Die Thiere wußten es nicht. Da fprach der Fuchs 'ich hab einen schönen langen buschigen Schwanz, der sieht aus fast wie ein rother Federbusch; wenn ich den Schwanz in die Hohe halte, so geht die Sache gut, und ihr müßt drauf los marschieren: laß ich ihn aber herunterbängen, so lauft was ihr könnt.' Als die Rücke das gehört hatte, flog sie wieder heim und verrieth dem Zaunkönig alles haarklein.

Als ber Tag anbrach, mo bie Schlacht follte geliefert werben, bu, ba tam bas vierfüßige Betbier baber gerennt mit Bebraus, bag bie Erbe gitterte: Bauntonia mit feiner Urmee tam auch durch die Luft daber, die fcnurrte, fchrie und ichwarmte, bag einem anaft murbe; und giengen fie ba bon beiben Seiten an einander. Der Rauntonia aber ichicte Die Borniffe binab, fie follte fich bem Ruche unter ben Schwang feben und aus Leibestraften ftechen. Bie nun ber Ruche ben erften Stich befam, judte er, bag er bas eine Bein aufbob, boch ertrug ere und bielt ben Schwang noch in der Bobe; beim zweiten Stich mußte er ihn einen Augenblid berunter laffen; beim britten aber tonnte er fich nicht mehr balten, fdrie und nabm ben Schwang gwifden bie Beine. Bie bas die Thiere faben, meinten fie, alles mare verloren und fiengen an ju laufen, jeder in feine Soble: und hatten die Bogel die Schlacht gewonnen.

Da flog der herr König und die Frau Königin beim zu ihren Kindern und riefen 'Rinder, seid frohlich, est und trinkt nach herzensluft, wir haben den Krieg gewonnen.' Die jungen Zaunkönige aber sagten 'noch effen wir nicht, ber Bar soll erst vors Rest fommen und Abbitte thun, und soll sagen, daß wir ehrliche Kinder sind. Da flog der Zaunstönig vor das Loch des Baren und rief Brummbar, du sollst vor das Rest zu meinen Kindern gehen und Abbitte thun und sagen, daß sie ehrliche Kinder sind, sonst sollen dir die Rippen im Leib zertreten werden. Da troch der Bar in der größten Angst hin und that Abbitte. Jest waren die jungen Zaunkönige erst zufrieden, sesten sich zusammen, agen und tranken, und machten sich susig bis in die spate Racht hinein.

39.

### Die klugen Ceute.

Eines Tages holte ein Bauer seinen hagebuchnen Stod aus der Ede und sprach zu seiner Frau 'Trine, ich gehe jest über Land und komme erst in drei Tagen wieder zuruck. Wenn der Biehhändler in der Zeit bei uns einspricht und will unsere Kühe kausen, so kannst du sie losschlagen, aber nicht anders als für zweihundert Thaler, geringer nicht: hörst du wohl?' 'Geh nur in Gottes Ramen,' antwortete die Frau, 'ich will das schon machen.' 'Ja du,' sprach der Mann, 'du bist als kleines Kind einmal auf den Ropf gefallen, das hängt dir bis auf diese Stunde nach. Aber das sage ich dir, machst du dummes Zeug, so streiche ich dir den Rüden blau an, und das ohne Farbe, blos mit dem Stock, den ich da in der Hand habe, und der Anstrick soll ein ganzes Jahr halten; darauf kannst du dich verlassen.' Damit gieng der Mann seiner Wege.

Am andern Morgen kam ber Biehhandler, und die Frau brauchte nicht viel Borte mit ihm zu machen. Als er die Rühe besehen hatte und den Preis vernahm, sagte er 'das gebe ich gerne, so viel find sie unter Brüdern werth. Ich will die Thiere gleich mitnehmen.' Er machte sie von der Kette los und trieb sie aus dem Stall. Als er zum hofthor hinaus wollte, so safte ihn die Frau am Ermel und sprach 'ihr

mußt mir erft die zweibundert Thaler geben. fonft tann ich euch nicht geben laffen.' 'Richtig.' antwortete ber Mann, 'ich babe nur vergeffen meine Beldtate umzuschnallen. macht euch teine Sorge, ihr follt Sicherheit baben, bis ich aable: amei Rube nehme ich mit, Die britte laffe ich euch aurud', fo babt ibr ein autes Bfand.' Der Frau leuchtete bas ein, fie ließ ben Mann mit feinen Ruben abgieben und bachte 'wie wird fich ber Sans freuen, wenn er fieht, baf ich es fo flug gemacht habe.' Der Bauer tam den dritten Tag, wie er aefaat hatte, nach Saus und fragte gleich, ob die Rube vertauft maren. 'Freilich, lieber Sans,' antwortete Die Frau, und wie du gesagt haft für zweihundert Thaler. Go viel find fie kaum werth, aber der Mann nahm fie ohne Widerrede." Bo ift bas Geld?' fragte ber Bauer. 'Das Gelb bas habe ich noch nicht' autwortete fie, 'er batte gerade feine Beld. tage babeim gelaffen, wirds aber bald bringen: er bat mir ein autes Bfand gurudaelaffen.' 'Bas fur ein Pfand? 'Eine von den drei Ruben , die friegt er nicht eber, ale bis er bie andern bezahlt bat. 3ch habe es flug gemacht: ich habe bie fleinfte gurud behalten, Die frift am wenigsten.' Bauer mard gornig, bob feinen Stod in die Bobe, und wollte ihr den verheißenen Anftrich geben. Plötlich ließ er ibn finten und fagte 'bn bift bie dummfte Bans, die auf Bottes Erbboben berum madelt, aber bu dauerft mich. 3ch will auf die Landstraße hinaus geben und brei Tage lang warten, ob ich jemand finde , ber noch einfältiger ift. als du bift. Gludt mirs, fo follft bu frei fein, finde ich ibn aber nicht, fo follft bu beinen wohl verdienten Lohn ohne Mbaug erhalten."

Er ging binaus auf die große Strafe, feste fich auf einen Stein und martete auf die Dinge, Die tommen follten. Da fab er einen Leiterwagen beran fabren und eine Frau ftand mitten darauf, ftatt auf dem Gebund Strob zu figen, bas neben ibr lag, ober neben ben Ochfen ber zu geben und fie ju leiten. Der Bauer bachte 'bas ift mohl eine, wie bu fie fuchft,' fprang guf und lief vor dem Bagen bin und ber. wie einer der nicht recht gescheidt ift. 'Bas habt ibr vor, Gevatter?' fprach die Frau, 'ich tenne euch nicht, wo fommt ihr ber ?' Bie follt ihr mich auch tennen, ich bin von bem himmel berunter gefallen,' antwortete er, 'und weiß nicht, wie ich wieder bin tommen foll; fonut ihr mich nicht hinauf fabren?' 'Rein.' fagte die Frau' 'ich weiß den Beg nicht. Aber wenn ihr aus dem Simmel fommt, fo fonnt ihr mir wohl fagen, wie es meinem Mann geht, ber ichon feit brei Jahren bort ift: ihr habt ibn gewiß geseben.' '3ch babe ibn wohl gefeben, aber es fann nicht allen Menschen gut geben. Er butet die Schafe und bas liebe Bieb macht ibm viel au schaffen: das springt auf die Berge und verirrt fich in ber Bildnis, da muß er hinterher laufen und es wieder que fammentreiben. Abgeriffen ift er auch, und die Rleider werben ihm balb vom Leib fallen. Schneider gibt es bort auch nicht, ber beilige Betrus läßt feinen binein . wie ihr aus bem Marchen wift.' 'Ber hatte fich bas gedacht!' rief die Frau, 'ich will euch feinen Sonntagerod holen, ber hangt babeim noch im Schrant, ben tann er mit Ehren tragen. 3hr feib fo gut und nehmt ihn mit.' 'Das geht nicht wohl,' antwortete ber Bauer, 'Rleider barf man nicht in ben Simmel bringen, die werden einem vor dem Thor abgenommen.

\*Bist ihr was,' sprach die Frau, 'ich habe eben meinen schönen Beizen verkauft und ein hübsches Geld dafür bestommen, das will ich ihm schicken. Benn ihr den Beutel in die Tasche stedt, so wirds kein Mensch gewahr.' 'Ranns micht anders sein,' erwiderte der Bauer, 'so will ich euch wohl den Gesalen thun.' 'So bleibt nur da sitzen' sagte sie, 'ich will heim fahren und den Beutel holen: ich bin balb wieder da, ich seize mich nicht auf das Bund Stroh, sondern stehe auf dem Bagen, so hats das arme Bieh leichter.' Sie trieb ihre Ochsen an, und der Bauer dachte 'die hat Anlage zur Narrheit, bringt sie das Geld wirklich, so kann meine Frau von Glück sagen, denn sie kriegt keine Schläge.' Es dauerte nicht lange, so kam sie gelaufen und brachte das Geld, steckte es ihm selbst in die Tasche, und ehe sie weggieng, dankte sie ihm noch tausendmal für seine Gefälligkeit.

Als die Frau wieder heim tam, fand sie ihren Sohn, der aus dem Feld zuruckgekehrt war. Sie erzählte ihm, was sie für unerwartete Dinge ersahren hätte und seste dann hinzu 'ich freue mich recht, daß ich Gelegenheit gesunden habe, meinem armen Mann etwas zu schieden: wer hätte sich vorgestellt, daß er im himmel an etwas Mangel leiden würde.' Der Sohn war in der größten Berwunderung, 'Mutter,' sagte er, 'so eins aus dem himmel kommt nicht alle Tage, ich will gleich hinaus und sehen, ob ich den Mann noch sinde: der muß mir erzählen, wies dort aussieht und mit der Arbeit geht. Er sattelte das Pferd und ritt in aller Hast fort. Er fand den Bauer, der unter einem Beidenbaum saß und das Geld, das im Beutel war, zählen wollte. 'Habt ibr nicht den Mann gesehen,' rief ihm der

Junge gu, 'ber aus bem himmel gekommen ift ?' 'Ja' antwortete er, ber bat fich wieber auf ben Rudweg gemacht und ift ben Berg bort binauf gegangen, von wo ers etwas naber 3br fonnt ibn noch einbolen, wenn ibr etwas fcbarf 'Ach,' fagte ber Junge, 'ich habe mich ben gangen reitet.' Laa abaeafdert, und ber Ritt bierber bat mich vollends mude gemacht; ibr tennt ben Dann, feib fo gut, fest euch auf mein Bferd und überredet ibn, bag er hierherfommt." 'Aba.' meinte ber Bauer, 'bas ift auch einer, ber bat feinen Docht in feiner Lampe!' Barum follte ich euch ben Befallen nicht thun?' fprach er, ftieg auf bas Bferd und ritt im ftartften Trab davon. Der Junge blieb figen, bis die Racht einbrach, aber ber Bauer tam nicht gurud: 'Gewiß' fprach er ju fich felbit,' bat ber Dann aus bem Simmel große Gile gehabt und nicht umtehren wollen, und ber Bauer bat ibm bas Bferd mitgegeben, um es meinem Bater au bringen.' Er gieng beim und ergablte feiner Mutter, mas geschehen mar. bas Bferd babe er bem Bater geschickt, bamit er nicht immer gurud ju laufen brauche.' 'Du baft wohl gethan' antwortete fie, 'du haft noch junge Beine und fannft au Tuß geben."

Als der Bauer nach haus getommen war, stellte er das Pferd in den Stall neben die verpfändete Ruh, dann gieng er zu seiner Frau und sagte 'Trine, das war dein Glück, ich habe zwei gefunden, die noch einfältiger find als du: diesmal kommft du ohne Schläge davon; ich will sie für eine andere Gelegenheit aufsparen.' Dann zündete er seine Pfeise an, setzte sich in den Großvaterstuhl und sprach 'das war ein gutes Geschäft, für zwei magere Rühe

in glattes Pferd und dagu einen großen Beutel voll Gelb. Benn bie Dummheit immer fo viel einbrächte, fo wollte ich ie gerne in Chren halten.' So dachte der Bauer, aber bir nd gewiß die Einfältigen lieber.

40.

#### Märchen von der Unke.

I.

Es war einmal ein kleines Rind, bem gab feine Mutter jeden Rachmittag ein Schuffelchen mit Milch und Beckbroden, und das Rind feste fich damit hinaus in den hof. Benn es aber anfieng zu effen, so fam die hausunke aus einer Mauerrige hervor gekrochen, fenkte ihr Köpfchen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude daran, und wenn es mit seinem Schuffelchen da saß und die Unke kam nicht aleich berbei, so rief es ibr zu

'Unte, Unte, tomm geschwind, tomm herbei, du fleines Ding, sollft dein Brödchen haben, an der Milch dich laben.'

Da tam die Unte gelaufen und ließ es fich gut schmeden. Sie zeigte fich auch bantbar, benn fie brachte bem Rind aus ihrem beimlichen Schaf allerlei schöne Dinge, glanzende Steine, Berlen und goldene Spielsachen. Die Unte tranf aber nur Milch und ließ die Broden liegen. Da nahm das Kind einmal fein Löffelchen, schlug ihr damit fanft auf ben

Ropf und sagte Ding, if auch Broden.' Die Mutter, bie in ber Ruche ftand, hörte, daß das Kind mit jemand sprach, und als fie sah, daß es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lief fie mit einem Scheit holz heraus und tödtete das gute Thier.

Bon der Zeit an gieng eine Beränderung mit dem Kinde vor. Es war, so lange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und start geworden, jest aber verlor es feine schönen rothen Baden und magerte ab. Richt lange, so fieng der Todtenvogel an in der Nacht zu schreien, und das Nothekelden sammelte Zweiglein und Blätter, und bald hernach lag das Kind auf der Bahre.

#### II.

Ein Baisenkind saß an der Stadtmauer und spann, da sah es eine Unke aus einer Deffnung unten an der Mauer hervor kommen. Geschwind breitete es sein blau seidenes halstuch neben sich aus, das die Unken gewaltig lieben und auf das sie allein geben. Alsobald die Unke das erblicke, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Krönchen getragen, legte es darauf und gieng dann wieder fort. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie gligerte und war von zartem Goldgespinnst. Nicht lange, so kam die Unke zum zweitenmale wieder: wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Band und schlug vor Leid ihr Köpschen so lang dawider, als sie nur noch Kräfte hatte, bis sie endlich todt da sag. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl noch mehr von ihren Schähen aus der Höhle herbei getragen.

#### · III.

Unte ruft 'huhu, huhu.' Rind fpricht 'tomm herut.' Die Unte tommt hervor, ba fragt bas Rind nach feinem Schwefterchen, 'haft bu Rothstrumpfchen nicht gefeben?' Unte fagt 'ue, it og nit: wie bu benn? huhu, huhu, huhu.'

#### 41.

# Der arme Müllerbursch und das Kätchen.

In einer Müble lebte ein alter Muller, ber batte meber Frau noch Rinder, und brei Mullerburichen bienten bei ibm. Als fie nun etliche Sabre bei ibm gewesen maren, fagte er au ihnen 'ich bin alt und will mich binter ben Ofen feken: giebt aus, und wer mir bas befte Bferd nach Saus bringt. dem will ich die Duble geben, und er foll mich bafur bis an meinen Tod verpflegen.' Der britte von ben Burichen mar aber ber Rleinfnecht, ber ward von ben andern für albern gehalten, bem gonnten fie die Muble nicht; und er wollte fie hernach nicht einmal. Da jogen alle brei mit einander, und als fie vor das Dorf tamen, fagten die zwei zu bem albernen Sans 'du fannft nur bier bleiben, du friegft bein Lebtag feinen Baul. Sans aber gieng doch mit, und als es Racht war, tamen fle an eine Boble, ba binein legten fle fich fchlafen. Die zwei Rlugen warteten, bis Sans eingeschlafen war, bann fliegen fie auf, machten fich fort, ließen Banschen liegen und meinten's recht fein gemacht gu haben; ja, es wird euch boch nicht gut geben! Bie nun die Sonne tam und Sans aufwachte, lag er in einer tiefen boble: er audte fich überall um und rief 'ach Gott, wo bin ich?' Da erhob er fich und frappelte die Boble binauf,

€

gieng in ben Bald und bachte 'ich bin bier gang allein und verlaffen, wie foll ich nun zu einem Bferd tommen ?' Indem er fo in Bedanten babin gieng, begegnete ibm ein fleines buntes Ratchen, bas fprach gang freundlich Sans, wo willft bu bin?' 'Ach, bu tannft mir boch nicht belfen.' Bas bein Begebren ift, weiß ich wohl, fprach bas Ratchen, 'bu willft einen bubichen Gaul baben; tomm mit mir und fei fieben Jahre lang mein treuer Rnecht, fo will ich bir einen geben, fconer ale bu bein Lebtag einen gefeben baft.' Mun . bas ift eine wunderliche Rage,' bachte Sans, 'aber verfuchen tann iche boch, obe mabr ift, was fie fagt.' Da nabm fie ibn mit in ihr verwünschtes Schlößchen und hatte ba lauter Ratchen, die ihr dienten: die sprangen flink die Treppe auf und ab, waren luftig und guter Dinge. Abende ale fie fich au Tifc festen, mußten zwei Dufit machen; eins ftrich ben Bag. das andere blies die Trompete und blies die Backen auf, fo febr es nur tonnte. Ale fie gegeffen batten, murde ber Tifc meagetragen und die Rate fagte 'nun tomm. Sans, und tange mit mir.' 'Rein,' antwortete er 'mit einer Diegetage tange ich nicht, bas babe ich noch nie gethan!' 'So bringt ibn ins Bett' fagte fie ju ben Rapchen. Da leuchtete ibm eins in feine Schlaftammer, eins gog ihm die Schuhe aus, eins die Strumpfe, und gulett blies eine bas Licht aus. Um andern Morgen tamen fie wieder und balfen ibm aus bem Bett: eine jog ihm die Strumpfe an, eine band ihm bie Strumpfbander, eins holte bie Schube, eins mufch ibn. und eins trodnete ihn mit bem Schwang bas Beficht ab. 'Das thut recht fanft' fagte Sans. Er mußte aber auch ber Rate bienen und alle Tage Solg flein machen; bagu friegte

er eine Art von Silber und die Reile und Sage von Silber und ber Schlager mar von Rupfer. Run, ba machte ers flein , blieb da im Saus , batte fein autes Gffen und Trinken, fab aber niemand ale die bunte Rate und ihr Befinde. mal faate fie au ibm 'geb bin und mabe meine Biefe und mache das Gras troden.' und gab ibm von Silber eine Sense und von Gold einen Bekftein, bief ibm aber auch alles wieder richtig abliefern. Da gieng Sans bin und that. was ibm gebeißen war; nach vollbrachter Arbeit trug er Senfe . Betitein und Beu nach Saus und fragte . ob fie ibm noch nicht feinen Lohn geben wollte. 'Rein,' fagte bie Rake, 'du follft mir erft noch einerlei thun, ba ift Baubolg von Silber, Rimmerart, Binteleisen und mas nothig ift, alles von Silber, baraus baue mir erft ein fleines Sauschen.' Da baute Sans bas Sauschen fertig und fagte, er batte nun alles gethan und batte noch fein Bferd; boch maren die fieben Sabre ibm berum gegangen wie ein balbes. Fragte bie Rate, ob er ibre Bferde feben wollte? 'Sa' fagte Sans. Da machte fie ihm bas Bauschen auf, und weil fie bie Thure fo aufmacht, da fteben zwölf Bferde, ach, die maren gemefen gang ftolg, die hatten geblanft und gefpiegelt, daß fich fein Berg im Leibe barüber freute. Run gab fie ihm gu effen und an trinken und fprach 'geh beim, bein Pferd geb ich bir nicht mit: in brei Tagen aber fomm ich und bringe bire nach.' Alfo machte fich Sans auf, und fie zeigte ihm ben Beg gur Sie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Rleid gegeben, sondern er mußte fein altes lumpiges Rittelchen behalten, das er mitgebracht batte und dasibm in den fieben Jahren überall zu turg geworden mar. Bie er nun beim

tam, da waren die beiden andern Rullerburfchen auch wie ber ba, jeder batte zwar fein Bferd mitgebracht, aber bes einen feins war blind , des andern feins labm. Sie fragten 'Sans , wo haft du bein Bferd ?' 'In brei Tagen wirds nachtommen.' Da lachten fie und fagten 'ja du Sans, wo willft bu ein Bferd herfriegen, bas wird mas rechtes fein!' Sans gieng in die Stube, der Muller fagte aber, er follte nicht an ben Tifch tommen, er ware fo gerriffen und gerlumpt, man mußte fich ichamen, wenn jemand berein tame. Da gaben fie ibm ein bischen Gffen binaus, und wie fie Abends ichlafen giengen, wollten ihm bie zwei andern fein Bett geben, und er mußte endlich ins Ganfeftallchen frieden und fich auf ein wenig bartes Strob legen. Um Morgen, wie er aufwacht, find ichon die brei Tage berum, und es tommt eine Rutiche mit feche Pferben, ei, die glangten, daß es icon mar, und ein Bedienter, ber brachte noch ein fiebentes, bas mar fur ben armen Mullerburich. Aus der Rutiche aber ftieg eine prachtige Ronigstochter und gieng in die Duble binein, und die Ronigstochter mar bas fleine bunte Ratchen, bem ber arme Sans fieben Jahr gebient hatte. Sie fragte ben Muller, wo ber Mabiburich, ber Rleinfnecht, mare? fagte ber Muller ben fonnen wir nicht in Die Muble nehmen, ber ift fo verriffen und liegt im Banfestall.' Da fagte bie Ronigstochter, fie follten ibn gleich bolen. Alfo bolten fie ibn beraus, und er mußte fein Rittelchen gufammenpaden, um fich ju bebeden. Da ichnallte ber Bediente prachtige Rleiber aus und mußte ibn maschen und anziehen, und wie er fertig mar, tonnte tein Ronig iconer aussehen. Danach wollte die Jungfrau die Bferde feben, welche die andern

Mahlburschen mitgebracht hatten, eins war blind, das andere lahm. Da ließ sie den Bedienten das siebente Pferd bringen. Bie der Müller das sah, sprach er, so eins wäre ihm noch nicht auf den Hos gekommen; und das ist für den dritten Rahlbursch' sagte sie. 'Da muß er die Mühle haben' sagte der Müller, die Königstochter aber sprach, da wäre das Pferd, er sollte die Mühle anch behalten: und nimmt ihren treuen Hans und setzt ihn in die Kutsche und fährt mit ihm fort. Sie sahren erst nach dem kleinen Huschen, das er mit dem silbernen Berkzeug gebaut hat, da ist es ein großes Schloß, und ist alles darin von Silber und Gold. Und da hat sie ihn geheirathet, und war er reich, so reich, daß er für sein Lebtag genug hatte. Darum soll keiner sagen, daß wer albern ist, deshalb nichts rechtes werden könne.

42.

### Der Jude im Dorn.

Es war einmal ein reicher Mann, ber batte einen Rnecht, ber biente ibm fleifig und redlich, mar alle Morgen ber erfte aus dem Bett und Abends der lette binein, und wenns eine faure Arbeit gab, wo feiner anpaden wollte, fo ftellte er fich immer querft baran. Dabei flagte er nicht. fondern mar mit allem aufrieden und mar immer luftig. fein Jahr berum mar, aab ibm ber Berr feinen Lobn und dachte 'das ist das gescheidtste, so spare ich etwas und er geht mir nicht meg, fondern bleibt hubich im Dienft.' Der Rnecht schwieg auch ftill, that das zweite Jahr wie das erfte feine Urbeit, und als er am Ende deffelben abermals feinen Lobn befam . ließ er fiche gefallen und blieb noch langer. Als auch bas britte Sabr berum war, bedachte fich ber Berr, griff in Die Tafche, holte aber noch nichts beraus. Da fieng ber Rnecht endlich an und fprach berr, ich habe euch brei Jahre ehrlich gedient, feid fo gut und gebt mir, was mir von Rechtswegen gutommt: ich wollte fort und mich gerne weiter in der Belt umfeben.' Da antwortete der Beighals 'ja mein lieber Rnecht, du haft mir unverdroffen gedient, dafür follst bu mildiglich belohnt werden,' griff abermals in die Tafche, und gablte bem Anecht drei Beller einzeln auf, 'ba haft du für jedes Jahr einen heller, das ift ein großer und reichlicher Lohn, wie du ihn bei wenigen herrn empfangen hattest.' Der gute Anecht, der vom Geld wenig verstand, strich sein Capital ein und dachte 'nun hast du vollauf in der Tasche, was willst du länger sorgen und dich mit schwerer Arbeit länger plagen.'

Da jog er fort, berganf, bergab, fang und fprang nach Bergensluft. Run trug es fich ju, als er an einem Bufchwert vorüber tam, bag ein fleines Mannchen hervor trat und ihn anrief. 'Bo binaus, Bruder Luftig? ich febe bu träast nicht schwer an beinen Sorgen.' 'Bas foll ich traurig fein,' antwortete ber Anecht, 'ich habe vollauf, ber Lobn von drei Jahren klingelt in meiner Tafche.' 'Wie viel ift benn beines Schapes ?' fragte ibn bas Mannchen. 'Bie viel? brei baare Beller richtig gegablt.' 'Sore,' faate ber 3werg, 'ich bin ein armer bedürftiger Mann, fchente mir beine brei Beller; ich fann nichts mehr arbeiten, bu aber bift jung und tannft bir bein Brot leicht verdienen.' Und weil ber Rnecht ein gutes Berg batte und Mitleid mit bem Mann= den fühlte, fo reichte er ibm feine brei Beller und fprach 'in Gottes Ramen , es wird mir doch nicht fehlen.' Da fprach bas Mannchen 'weil ich bein autes Berg febe, fo gewähre ich bir brei Buniche, fur jeden Beller einen, die follen bir in Erfullung geben.' 'Aba,' fprach ber Anecht, 'bu bift einer, ber blau pfeifen tann. Boblan, wenns boch fein foll, fo wunsche ich mir erftlich ein Bogelrohr, bas alles trifft, wonach ich giele: zweitens eine Ribel, wenn ich barauf ftreiche, fo muß alles tangen, mas ben Rlang bort, und brittens, wenn ich an jemand eine Bitte thue, fo barfer fie nicht abschlagen.' 'Das follft bu alles haben' sprach bas Mannchen, griff in den Busch, und dent einer, ba Jag schon Fibel und Bogelrohr in Bereitschaft als wenn fie bestellt waren. Er gab fie dem Knecht und sprach 'was du dir immer erbitten wirft, tein Mensch auf der Belt soll dire abschlagen.'

'Berg, mas begehrft bu nun?' fprach ber Ruecht au fich felber und gog luftig meiter. Bald barauf begegnete er einem Juden mit einem langen Biegenbart, ber ftand und borchte auf den Gefang eines Bogels, der boch oben in der Spige eines Baumes fag. 'Gottes Bunder!' rief er ans, 'fo ein fleines Thier bat fo eine graufam machtige Stimme! wenns boch mein mare! wer ihm doch Salg auf ben Schwang ftreuen 'Benns weiter nichts ift,' fprach ber Rnecht, 'ber Bogel foll bald herunter fein,' legte an und traf aufs Saar, und der Bogel fiel berab in die Dornbeden. 'Geb, Spitbub,' fagte er gum Juden, 'und bol bir ben Bogel berque.' 'Mein,' fprach ber Jube, 'lag ber Berr ben Bub meg, fo tommt ein hund gelaufen; ich will mir ben Bogel auflefen, weil ihr ihn doch einmal getroffen habt,' legte fich auf bie Erbe und fieng an fich in ben Buich binein ju arbeiten. Bie er nun mitten in dem Dorn ftedte, plagte ber Duthwille ben auten Rnecht, daß er feine Ribel abnahm und anfieng zu geigen. Gleich fieng auch ber Jube an Die Beine ju beben und in die Sobe ju fpringen: und je mehr ber Rnecht ftrich, befto beffer gieng ber Tang. Aber die Dorner gerriffen ihm ben ichabigen Rod, tammten ihm ben Biegenbart und ftachen und zwichten ibn am gangen Leib. 'Dein,' rief ber Jube, 'was foll mir bas Beigen! lag ber Berr bas Beigen, ich begehre nicht zu tangen.' Aber ber Rnecht bort

nicht darauf und dachte 'du hast die Leute genug geschunden, nun soll dies die Dornhede nicht besser machen,' und sieng von neuem an zu geigen, daß der Jude immer höher aufspringen mußte und die Fesen von seinem Rod an den Stacheln hängen blieben. 'Auweih geschrien!' rief der Jude, 'geb ich doch dem herrn, was er versangt, wenn er nur das Geigen läßt, einen ganzen Beutel mit Gold.' 'Wenn du so spendabel bist,' sprach der Anecht, 'so will ich wohl mit meiner Musik aufhören, aber das muß ich dir nachrühmen, du machst deinen Tanznoch mit, daß es eine Art hat;' nahm darauf den Beutel und gieng seiner Wege.

Der Jube blieb fteben und fab ihm nach, und mar ftill. bis der Rnecht weit weg und ihm gang aus den Augen mar, bann fchrie er aus Leibesfraften, 'bu miferabler Mufifant, bu Bierfidler: wart, wenn ich bich allein ermische! ich will bich jagen, daß du die Schubsoblen verlieren follft: du Lump, fted einen Grofchen ins Maul, bak bu feche Beller werth bift,' und ichimpfte weiter, mas er nur los bringen tonnte. Und ale er fich bamit etwas zu Gute gethan und Luft gemacht batte, lief er in die Stadt zum Richter. Berr Richter, au weih geschrien! febt wie ein gottlofer Mensch auf offener Landstraße mich beraubt und übel zugerichtet hat, ein Stein auf bem Erbboden mochte fich erbarmen : Die Rleiber gerfest! der Leib gerftochen und gerfratt! mein bischen Armuth fammt dem Beutel genommen! lauter Ducaten, ein Stud iconer ale bas andere: um Gottes willen. laft ben Menichen ins Gefangnis werfen.' Gprach ber Richter 'wars ein Solbat, ber bich mit feinem Gabel fo augerichtet bat?' 'Gott bemabr!' fagte ber Jude, 'einen nachten Degen hat er nicht gehabt, aber ein Robr bat er gehabt auf bem Budel hangen, und eine Beige am Sals; baran ift ber Bofewicht leicht zu ertennen.' Der Richter fchicte feine Leute nach ibm aus, die fanden ben guten Rnecht, ber gang langfam weiter gezogen mar, und fanden auch ben Beutel mit Gold bei ihm. Als er vor Bericht geftellt wurde, fagte er 'ich babe ben Juben nicht angerührt und ibm bas Belb nicht genommen, er hat mire aus freien Studen angeboten, bamit ich nur aufhörte ju geigen, weil er meine Dufit nicht vertragen tonnte.' 'Bott bewahr!' fchrie ber Jube, 'ber greift bie Lugen wie Fliegen an ber Band.' Aber ber Richter glaubte es auch nicht und fprach 'bas ift eine fchlechte Entfculbigung . bas thut fein Jube .' und verurtheilte ben anten Rnecht, weil er auf offener Strafe einen Raub begangen batte, jum Galgen. Als er aber abgeführt murbe, fdrie ibm noch ber Jude gu 'bu Barenbauter, bu Sundemufifant. jest friegst du beinen wohlverdienten Lohn.' Der Rnecht ftieg gang ruhig mit bem Benter bie Leiter hinauf, auf ber letten Sproffe aber brehte er fich um und fprach gum Richter 'gewährt mir noch eine Bitte , eb ich fterbe.' 'Ja,' fprach ber Richter . 'menn bu nicht um bein Leben bitteft.' 'Richt ums Leben,' antwortete ber Rnecht, 'ich bitte, lagt mich ju guter Lett noch einmal auf meiner Beige fpielen.' Der Jude erhob ein Betergeschrei, 'um Gottes willen, erlaubte nicht, erlaubte nicht.' Allein ber Richter fprach 'warum foll ich ibm bie furge Freude nicht gonnen: es ift ihm zugestanden und babei foll es fein Bewenden haben.' Auch tonnte er es ihm nicht abschlagen wegen ber Babe, die dem Anecht verlieben mar. Der Jude aber rief 'au weih! au weih! bindet mich an.

bindet mich feft.' Da nahm der gute Rnecht feine Beige vom Sals, legte fie gurecht, und wie er ben erften Strich that, fiena alles an ju mabern und ju manten, ber Richter, bie Schreiber und die Berichtsbiener, und bem, ber ben Juben festbinden wollte, fiel ber Strid aus der Sand; beim zweiten Strich boben alle bie Beine, und der Benter lief den guten Rnecht los und machte fich jum Tange fertig: bei bem britten Strich fprang alles in die Sobe und fieng an ju tangen, und ber Richter und ber Jude waren vorn und fprangen am Bald tangte alles mit, mas auf ben Martt aus Reugierbe berbei gefommen mar, alte und junge, bide und magere Leute unter einander: und die Sunde, Die mitgelaufen maren, fetten fich auf die hinterfuße und bupften mit. Und je langer er fvielte, befto bober fprangen bie Tanger, bak fie fich einander an die Ropfe fliegen und anfiengen jammerlich zu ichreien. Endlich rief ber Richter gang außer Athem 'ich ichente bir bein Leben, bore nur auf zu geigen.' Der aute Rnecht ließ fich bewegen , feste Die Beige ab , bieng fie wieber um ben Sals und flieg Die Leiter herab. Da trat er zu bem Ruben, ber auf ber Erbe lag und nach Athem ichnappte, und fagte 'Spigbube, jest gefteb, mo bu bas Beld ber baft, ober ich nehme meine Beige vom Sals und fange wieder an ju fpielen.' '3ch habs gestohlen, ich habs geftoblen,' fdrie er, 'bu aber hafts redlich verdient.' Da ließ ber Richter ben Juden jum Galgen führen und als einen Dieb aufhangen.

### 43.

## Dom klugen Schneiderlein.

Es war einmal eine Pringeffin gewaltig ftolg: tam ein Rreier, fo gab fie ibm etwas ju rathen auf, und wenn ers nicht errathen tonnte, fo marb er mit Spott fortgeschickt. Sie ließ auch befannt machen, wer ihr Rathfel lofte, follte fich mit ihr vermablen und mochte tommen, wer ba wollte. Endlich fanden fich auch brei Schneiber gufammen, bavon meinten bie zwei alteften, fie hatten fo manchen feinen Stich gethan und battene getroffen, da fonnte ihnen nicht feblen. fie mußtens auch bier treffen: ber britte mar ein tleiner unnüger Springinefelb, ber nicht einmal fein Sandwert verstand, aber meinte er mußte babei Blud haben, benn wober follt's ibm fonft tommen. Da fprachen bie zwei andern au ihm 'bleib nur gu Saus, bu wirft mit beinem bischen Berftand auch nicht weit tommen.' Das Schneiberlein ließ fich aber nicht irre machen und fagte, es batte einmal feinen Ropf darauf gefett und wollte fich ichon belfen, und gieng dabin, ale mare die gange Belt fein.

Da meldeten fich alle drei bei der Prinzeffin und fagten, fie follte ihnen ihr Rathfel vorlegen: es waren die rechten Leute angekommen, die hatten einen fo feinen Berftand,

daß man ihn wohl in eine Radel fabeln tonnte. Da fprach bie Bringeffin 'ich habe zweierlei haar auf dem Ropf, von was für Karben ift bas? 'Benn's weiter nichts ift.' faate ber erfte, 'es wird fcwarz und weiß fein, wie Tuch, das man Rummel und Sala nennt.' Die Bringeffin fprach 'falich gerathen; antworte ber zweite.' Da fagte ber zweite ifts nicht ichwars und weiß, fo ifts braun und roth, wie . meines Geren Batere Bratenrod.' 'Ralfch gerathen,' fagte bie Pringeffin, 'antworte ber britte, bem feb ichs an, ber weiß es ficherlich.' Da trat bas Schneiberlein bervor und fprach 'die Bringeffin bat ein filbernes und ein golbenes Saar auf bem Ropf und bas find die ameierlei Rarben.' Bie die Pringeffin das borte, mard fie blag und mare vor Schreden beinahe bingefallen, benn bas Schneiberlein hatte es getroffen und fie batte fest geglaubt , bas wurde fein Menfch auf der Belt berausbringen. Als ihr das Berg wiedertam, fprach fie 'damit haft bu mich noch nicht gewonnen , bu mußt noch eins thun: unten im Stall liegt ein Bar, bei bem follft du die Racht zubringen; wenn ich bann morgen auf= ftebe, und bu bift noch lebendig, fo follft bu mich heirathen.' Sie bachte aber bamit wollte fie bas Schneiberlein los werben, benn ber Bar hatte noch feinen Menfchen lebendig gelaffen, ber ibm unter bie Taken getommen mar. Schneiberlein ließ fich nicht abichreden und fprach veranuat frifch gewagt ift halb gewonnen.'

Als nun der Abend tam, ward mein Schneiberlein hinnnter gum Baren gebracht. Der Bar wollt auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit feiner Tage einen guten Billommen geben. 'Sachte, fachte,' fprach das

Schneiberlein. 'ich will bich ichon gur Rube bringen' Da bolte es gang gemächlich, als batt es feine Sorgen, welfche Ruffe aus ber Tafche, bis fie auf und af bie Rerne. ber Bar bas fab, friegte er Luft und wollte auch Ruffe baben. Das Schneiderlein griff in die Lasche und reichte ibm eine Sand voll; es maren aber feine Ruffe, fonbern Baderfteine. Der Bar ftedte fie ins Maul, tonnte aber nichts aufbringen, er mochte beißen, wie er wollte. 'Gi,'. dachte er, 'was bift du fur ein dummer Rlog! tannft nicht einmal die Ruffe aufbeißen,' und fprach jum Schneiberlein 'mein, beiß mir die Ruffe auf.' 'Da fiehft du, mas du fur ein Rerl bift,' fprach bas Schneiberlein, 'baft fo ein großes Maul und tannft die fleine Rug nicht aufbeigen.' Da nahm es die Steine, mar burtig, ftedte bafur eine Rug in ben Mund und fnad, mar fie entzwei. '3ch muß das Ding noch einmal probiren,' fprach ber Bar, 'wenn iche fo anfebe, ich mein, ich mußte auch konnen.' Da gab ihm bas Schneiberlein abermals Baderfteine, und der Bar arbeitete und big aus allen Leibesfraften binein; aber bu glaubst auch nicht, daß er fie aufgebracht bat. Wie bas vorbei mar, bolte bas Schneiderlein eine Bioline unter bem Rod bervor und fvielte fich ein Studden barauf. Ale ber Bar die Dufit vernahm, tonnte er es nicht laffen und fieng an zu tangen. und als er ein Beilchen getangt batte, gefiel ibm bas Ding fo mohl, daß er jum Schneiderlein fprach 'hor, ift bas Beigen fcmer?' 'Rinderleicht, fiehit du, mit der Linten leg ich bie Ringer auf und mit ber Rechten ftreich ich ben Bogen, ba gebte luftig boviafa, vivallalera!" 'Seigen.' fprach ber Bar, 'bas mocht ich auch verfteben, bamit ich

tangen könnte, so oft ich Lust hätte. Bas meinst du dazu? Billft du mir Unterricht darin geben? 'Bon herzen gern,' sagte das Schneiderlein, wenn du Geschid dazu haft. Aber weis einmal beine Tagen her, die sind gewaltig lang, ich muß dir erst die Rägel ein wenig abschneiden.' Da ward ein Schraubstod herbei geholt und der Bar legte seine Tagen darauf, das Schneiderlein aber schraubte sie sest und sprach 'nun warte, bis ich mit der Scheere komme,' ließ den Bär brummen, so viel er wollte, legte sich in die Ede auf ein Bund Strob und schlief ein.

Die Bringeffin, ale fie am Abend ben Baren fo gemaltig brummen borte. glaubte nicht anders, ale er brummte por Freuden und hatte bem Schneiber ben Garaus gemacht. Am Morgen ftand fie gang unbeforgt und vergnügt auf, wie fie aber nach bem Stall gudt, fo fteht bas Schneiberlein gang munter bavor und ift gefund wie ein Sifch im Baffer. Da tonnte fie nun fein Bort mehr bagegen fagen. weil fies öffentlich versprochen batte, und ber Ronig ließ einen Bagen tommen, darin mußte fie mit dem Schneider= lein gur Rirche fahren, und follten fie ba vermählt werden. Bie fie eingestiegen maren, giengen die beiden andern Schneider, die ein falfches Berg hatten und ihm fein Glud nicht gonnten, in ben Stall und fchraubten ben Baren los. Der Bar in voller Buth rannte binter bem Bagen ber. Die Bringeffin borte ibn ichnauben und brummen, es ward ibr anaft, und fie rief 'ach, ber Bar ift binter uns und will bich bolen.' Das Schneiderlein mar fix, ftellte fich auf den Ropf, ftredte die Beine gum Kenfter binque und rief fiebst du ben Schraubstod? wenn bu nicht gehft, fo follft bu wieder Rindermarchen, 10. Aufl. 18

hinein.' Bie der Bar das fah, drehte er um und lief fort. Mein Schneiderlein fuhr da ruhig in die Rirche und die Pringessin ward ihm an die hand getrant, und lebte er mit ihr vergnugt wie eine heibelerche. Bers nicht glaubt, be gablt einen Thaler.

#### 44.

## Schneeweißchen und Rosenroth.

Gine arme Bittme, die lebte einfam in einem Sutiden und por bem Sutiden mar ein Garten, barin ftanben amei Rofenbaumchen: bavon trug bas eine weiße, bas anbere rothe Rofen; und fie batte zwei Rinder, Die glichen ben beiden Rofenbaumchen, und das eine bieß Schneeweißchen, das andere Rofenroth. Sie maren aber fo fromm und aut. fo arbeitfam und unverbroffen, als je zwei Rinder auf ber Soneeweifichen mar nur ftiller und Belt gewesen find: fanfter ale Rofenroth. Rofenroth fprang lieber in ben Biefen und Felbern umber, fuchte Blumen und fiena Sommerpogel: Schneeweißchen aber faß babeim bei ber Mutter, balf ibr im Sauswesen, ober las ihr vor, wenn nichts au thun mar. Die beiben Rinder hatten einander fo lieb, baf fie fich immer an ben Sanden faßten, fo oft fie aufammen ausgiengen: und wenn Schneeweifichen fagte 'wir mollen uns nicht verlaffen.' fo antwortete Rofenroth 'fo lange mir leben nicht,' und die Mutter feste bingu 'was das eine bat, folls mit bem andern theilen.' Oft liefen fie im Balbe allein umber und fammelten rothe Beeren, aber fein Thier that ibnen etwas ju leid, fonbern fie tamen vertraulich berbei; bas baschen frag ein Robiblatt aus ihren Banden, bas Reb 18\*

grafte an ihrer Seite, ber hirsch fprang gang luftig porbei: Die Bogel blieben auf ben Aften finen und fangen . mas fie nur wußten. Rein Unfall traf fie: wenn fie fich im Balbe perspätet batten und bie Racht fie überfiel . fo legten fie fic neben einander auf das Moos und ichliefen, bis der Morgen fam. und die Mutter wußte bas und hatte ihrentwegen feine Sorgen. Ginmal, ale fie im Balbe übernachtet batten und bas Morgenroth fie aufwedte, ba faben fie ein fcones Rind in einem weißen alangenden Rleidchen neben ihrem Lager figen. Es fand auf und blidte fie gang freundlich an. fprach aber nichts und gieng fin ben Bald binein. Und als fie fich umfaben, fo batten fie gang nabe bei einem Abgrunde geschlafen, und maren gewiß hinein gefallen, wenn fie in ber Dunkelheit noch ein waar Schritte weiter gegangen maren. Die Mutter aber fagte ihnen, bas mußte ber Engel gemefen fein , ber aute Rinder bewache.

Schneeweißchen und Rosenroth hielten das hüttchen der Mutter so reinlich, daß es eine Freude war hinein zu schauen. Im Sommer besorgte Rosenroth das haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie auswachte, einen Blumenstrauß vors Bett, darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Binter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hieng den Kessel an den Feuerhaken, und der Ressel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken sielen, sagte die Mutter 'geh, Schneeweißchen, und schied den Riegel vor,' und dann setzen sie sich an den heerd, und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen; neben ihnen lag ein

Lämmchen 'auf dem Boben, und hinter ihnen auf einer Stange faß ein weißes Taubchen und hatte feinen Ropf unter ben Mügel gestedt.

Eines Abends, als fie fo vertraulich beifammen fagen. flopfte jemand an die Thur, als wollte er eingelaffen fein. Die Mutter fprach 'aeschwind, Rosenroth, mach auf, es wird ein Wanderer fein, ber Dbbach fucht.' Rofenroth giena und ichob ben Riegel meg, und bachte es mar ein armer Mann, aber ber wars nicht, es war ein Bar, ber feinen diden fdwargen Ropf gur Thur berein ftedte. Rofenroth ichrie laut und fprang gurud: bas Lammchen blotte, bas Läubchen flatterte' auf und Schneeweißchen verftedte fich binter ber Mutter Bett. Der Bar aber fieng an ju fprechen und fagte 'fürchtet euch nicht, ich thue euch nichts zu leib. ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch warmen.' 'Du armer Bar.' fprach die Mutter. 'leg bich ans Reuer und gib nur acht, bag bir bein Belg nicht brennt.' Dann rief fie 'Schneeweißchen , Rofenroth, tommt bervor, ibr Rinder, Der Bar thut euch nichts, er meints ehrlich." Da tamen fie beibe beran, und nach und nach naberten fich auch bas Lammchen und Taubchen, und batten feine Rurcht vor ihm. Der Bar fprach 'ihr Rinder flopft mir ben Schnee ein wenig aus bem Belgwert,' und fie holten ben Befen und tebrten bem Bar bas Rell rein; er aber ftredte fich ans Reuer und brummte gang vergnügt und behaglich. Richt lange, fo wurden fie gang vertraut und trieben Muthwillen mit dem unbeholfenen Baft, gauften ihm das Rell mit den Sanden, festen ihre Rugden auf feinen Ruden und malgerten ihn bin und ber, ober nahmen eine Safelruthe und folugen auf ihn los, und wenn er brummte, fo lachten fie. Der Bar ließ fichs aber gerne gefallen, nur wenn fie es gar ju arg machten, rief er 'lagt mich am Leben, thr Rinder:

Schneeweißchen , Rofenroth, fclagft bir ben Freier tobt,'

Als Schlafenszeit war und die andern zu Bett giengen, sagte die Mutter zu dem Bär du kannst in Gottes Ramen da am herde liegen bleiben, so bist du vor der Kälte und dem bösen Better geschützt. Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er trabte über den Schnee in den Bald hinein. Bon nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den herd und erlaubte den Kindern Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten; und sie waren so gewöhnt an ihn, daß die Thüre nicht eher zugeriegelt wurde, als bis der schwarze Gesel angelangt war.

Als das Frühjahr heran gekommen und draußen alles grün war, sagte der Bar eines Morgens zu Schneeweißchen 'nun muß ich fort, und darf den ganzen Sommer nicht wieder kommen.' 'Bo gehft du denn hin, lieber Bar?' fragte Schneeweißchen. 'Ich muß in den Wald und meine Schäße vor den bösen Zwergen hüten: im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, mussen her jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgethaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen: und was einmal in ihren handen ist und in ihren hablen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an des Tages Licht.' Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied und riegeste ihm die Thüre auf,

und als der Bar fich hinaus brangte, blieb er an dem Thurhaten hangen und ein Stud seiner haut riß auf, und da war es Schneeweißchen, als hatte es Gold durchschimmern gesehen: aber es war seiner Sache nicht gewiß. Aber der Bar lief eilig fort und war bald hinter den Baumen verschwunden.

Rach einiger Beit ichidte die Mutter bie Rinder in ben Bald, Reifig zu sammeln. Da fanden fie braugen einen großen Baum, ber lag gefällt auf bem Boben, und an bem Stamme fprang gwifchen bem Gras etwas auf und ab, fie tonnten aber nicht unterscheiden, mas es war. Als fie naber tamen, faben fie einen Amera mit einem alten verwelften Beficht und einem ellenlangen ichneemeißen Bart. Das Ende bes Bartes war in eine Spalte bes Baumes eingeflemmt, und ber Rleine forang bin und ber wie ein Sundchen an einem Seil, und mußte nicht, wie er fich belfen follte. glonte bie Dabden mit feinen rothen feurigen Augen an und fchrie 'was fteht ihr ba! konnt ihr nicht herbeigeben und mir Beiftand leiften?' 'Bas baft bu angefangen, fleines Mannchen ?' fragte Rofenroth. 'Dumme, neugierige Bans,' antwortete ber 3merg, ben Baum habe ich mir fpalten wollen, um fleines bolg in der Ruche 'gu haben: bei ben biden Rlogen verbrennt gleich bas bischen Speife, bas unfer einer braucht, ber nicht fo viel hinunter fchlingt, als ibr grobes gieriges Bolt. 3ch batte ben Reil icon gludlich binein getrieben, und es mare alles nach Bunfch gegangen, aber ber vermunichte Reil mar ju glatt und fprang unverfebens beraus, und ber Baum fuhr fo geschwind jusammen, baß ich meinen iconen weißen Bart nicht mehr heraus gieben

tonnte; nun ftedt er brinn, und ich tann nicht fort. Da lachen die alberneu glatten Milchgefichter! pfui, mas feid ibr garftig!' Die Rinder gaben fich alle Dube, aber fie tonuten ben Bart nicht berausziehen, er ftedte zu fest. '3ch will laufen und Leute berbei bolen,' fagte Rofenroth. finnige Schafelopfe,' fcnarrte ber 3merg, 'wer wird gleich Leute berbei rufen, ibr feid mir icon um amei au viel: fallt euch nichts befferes ein?' 'Sei nur nicht ungebulbig.' fagte Schneeweifichen, 'ich will icon Rath ichaffen,' und bolte fein Scheerchen aus ber Taiche und ichnitt bas Enbe bes Bartes ab. Sobald ber 3werg fich frei fublte, griff er nach einem Sad, ber amifchen ben Burgeln bes Baumes ftedte und mit Gold gefüllt war, bob ibn beraus und brummte por fich bin 'ungehobeltes Bolt, fcneidet mir ein Stud von meinem ftolgen Barte ab! lohne euch der Gudqud!" Damit ichwang er feinen Sad auf den Ruden und gieng fort, ohne die Rinder nur noch einmal anzuseben.

Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenroth ein Gericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, daß etwas wie eine große heuschrecke nach dem Basser zu hüpfte, als wollte es hinein springen. Sie liesen heran und erkannten den Zwerg. 'Bo willft du hin?' sagte Rosenroth, 'du willst doch nicht ins Basser?' 'Solch ein Rarr bin ich nicht,' schrie der Zwerg, 'seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will mich hinein ziehen?' Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicher Beise hatte der Bind seinen Bart mit der Angelschnur verslochten: als gleich darauf ein großer Fisch anbiß, sehlten dem schwachen Geschöpf die Kräfte, ihn herauszuziehen: der Fisch

bebielt bie Oberhand und rif ben 3mera au fich bin. 3mar bielt er fich an allen Salmen und Binfen, aber bas balf nicht viel, er mußte ben Bewegungen bes Rifches folgen. und war in beständiger Gefahr ins Baffer gezogen zu werden. Die Madden tamen zu rechter Beit, bielten ibn fest, und versuchten ben Bart von ber Schnur loszumachen, aber vergebens. Bart und Schnur maren fest in einander verwirrt. Es blieb nichts übrig, ale bas Scheerchen bervor zu bolen und den Bart abzuschneiden; dabei gieng ein fleiner Theil beffelben verloren. 218 der 3mera bas fab. fdrie er fie an fift bas Manier, ibr Lorche, einem bas Belicht au ichanben? nicht genug, daß ihr mir ben Bart unten abgestutt babt. iest ichneidet ibr mir ben besten Theil bavon ab: ich barf mich vor ben Meinigen gar nicht feben laffen. Daß ihr laufen muftet und Die Schubsoblen verloren battet!' Dann bolte er einen Sad Berlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Bort weiter ju fagen, ichleppte er ibn fort und verfcwand binter einem Stein.

Es trug sich zu, daß bald hernach die Mutter die beiden Radchen nach der Stadt schickte Zwirn, Radeln, Schnüre und Bander einzukaufen. Der Beg führte sie über eine Beibe, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen: da sahen sie einen großen Bogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herab senkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden sämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken, daß der Abler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das

Dannden feft und gerrten fich fo lange mit bem Abler berum. bis er feine Beute fabren ließ. Als ber 3mera fich von ben erften Schreden erholt batte, fcbrie er mit feiner feinen Stimme fonniet ibr nicht fauberlicher mit mir umgeben? geriffen babt ibr an meinem bunnen Rodden, baf es überall gerfest und burchlochert ift, unbeholfenes und tappifdes Befindel, bas ibr feib!' Dann nabm er einen Sad mit Ebelfteinen und ichlupfte wieder unter ben Relfen in feine Soble. Die Madden maren an feinen Undant fcon gewöhnt, fetten ibren Beg fort und verrichteten ibr Beichaft in ber Stadt. Als fie beim Beimmeg wieder auf die Beibe tamen. überrafchten fie ben 3mera , ber auf einem reinlichen Blakden feinen Sad mit Ebelfteinen ausgeschüttet und nicht gebacht hatte, bag fo fpat noch jemand baber tommen murbe. Die Abendfonne ichien über die glangenden Steine, und fie schimmerten und leuchteten fo prachtig in allen Farben, baß Die Rinder fteben blieben und fie betrachteten. 'Bas ftebt ibr ba und babt Maulaffen feil ?' fdrie ber Amera, und fein afdgraues Beficht mard ginnoberroth vor Born. Er wollte mit feinen Scheltworten fortfahren, ale fich ein lautes Brummen boren ließ und ein ichwarger Bar aus bem Balbe beraus trabte. Erichroden fprang ber 3merg auf, aber er tonnte nicht mehr zu feinem Schlupfwinkel gelangen , ber Bar mar icon in feiner Nabe. Da rief er in Bergensanaft lieber Berr Bar, verschont mich, ich will euch alle meine Schape geben, febt, Die ichonen Edelfteine, Die da liegen. Schenft mir bas Leben, was habt ihr an mir fleinem fcmachtigen Rerl? ihr fpurt mich nicht zwischen ben Bahnen: ba die beiden gottlofen Madchen padt, bas find fur euch garte Biffen, fett wie junge

Bachteln, die frest in Gottes Namen.' Der Bar fummerte fich um feine Borte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tape, und es regte fich nicht mehr.

Die Mabchen waren fortgesprungen, aber ber Bar rief ihnen nach 'Schneeweißchen und Rosenroth, fürchtet euch nicht, wartet, ich will mit euch gehen.' Da erkannten fie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bar bei ihnen war, fiel ploglich die Barenhaut ab, und er stand da als ein schoner Mann und war ganz in Gold gekleibet. 'Ich bin eines Königs Sohn,' sprach er, 'und war von dem gottlofen Bwerg, der mir meine Schäße gestohlen hatte, verwünscht als ein wilder Bar in dem Balde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst wurde. Jest hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen.'

Schneeweißchen ward mit ihm vermählt und Rofenroth mit seinem Bruder, und fie theilten die großen Schäße mit einander, die der Bwerg in seine hoble zusammen getragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und gludlich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbaumchen aber nahm sie mit, und fie ftanden vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und roth.

45.

## Die vier kunftreichen Bruder.

Es war ein armer Mann, der hatte vier Sohne; wie die heran gewachsen waren, sprach er zu ihnen 'liebe Kinder, ihr müßt jest hinaus in die Belt, ich habe nichts, das'ich euch geben könnte: macht euch auf und geht in die Fremde, sernt ein handwerk und seht, wie ihr euch durchschlagt.' Da ergriffen die vier Brüder den Banderstab, nahmen Abschied von ihrem Bater und zogen zusammen zum Thor hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an einen Kreuzweg, der nach vier verschiedenen Gegenden sührte. Da sprach der älteste 'hier müssen wir uns trennen, aber heut über vier Jahre wollen wir an dieser Stelle wieder zusammen treffen und in der Zeit unser Glück versuchen.'

Run gieng jeder seinen Weg, und dem altesten begegnete ein Mann, der fragte ihn, wo er hinaus wollte und was er vor hatte. 'Ich will ein handwerk lernen' antwortete er. Da sprach der Mann 'geh mit mir und werde ein Dieb.' 'Nein,' antwortete er, 'das gilt für kein ehrliches handwerk mehr, und das Ende vom Lied ist, daß einer als Schwengel in der Feldglocke gebraucht wird.' 'D,' sprach der Mann, 'vor dem Galgen brauchst du dich nicht zu fürchten: ich will dich blos lehren, wie du holft, was sonst kein Mensch kriegen

und mobei bir niemand auf bie Spur tommen fann.' Da ließ er fich überreden, ward bei bem Manne ein gelernter Dieb, und ward fo geschickt, daß vor ihm nichts ficher mar, mas er einmal baben mollte. Der zweite Bruber begegnete einem Manne, der diefelbe Frage an ibn that, mas er in der Belt lernen wollte. 'Ich weiß es noch nicht' antwortete er. 'So geh mit mir und werbe ein Sternauder: nichts beffer als das, es bleibt einem nichts verborgen.' Er ließ fich bas gefallen und mard ein fo geschidter Sternauder, bak fein Reifter, als er ausgelernt hatte und weiter gieben wollte, ihm ein Fernrohr gab und ju ihm fprach 'damit tannft du feben, mas auf Erden und am himmel vorgebt, und fann bir nichts verborgen bleiben.' Den britten Bruder nahm ein Rager in die Lebre und gab ibm in allem, mas gur Sagerei gebort, fo guten Unterricht, bag er ein ausgelernter Jager ward. Der Meifter ichentte ibm beim Abichied eine Buchfe und fprach 'die fehlt nicht, mas bu bamit aufs Rorn nimmit, bas triffft bu ficher.' Der jungfte Bruder begegnete gleichs falls einem Danne, ber ibn anrebete und nach feinem Borbaben fragte. 'Saft bu nicht Luft ein Schneiber zu werben?' 'Dag ich nicht mußte,' fprach ber Junge, 'bas Rrummfigen von Morgene bis Abende, bas bin= und Berfegen mit ber Radel und das Bügeleisen will mir nicht in den Sinn.' 'Ei mas,' antwortete ber Mann, 'du fprichft, wie dus verftehft: bei mir lernft bu eine gang andere Schneibertunft, bie ift anftandig und giemlich, jum Theil febr ehrenvoll,' Da ließ er fich überreden, gieng mit und lernte die Runft bes Mannes aus bem Rundament. Beim Abschied gab ihm diefer eine Rabel und fprach bamit kannft bu jufammen naben, mas bir vorkommt, es sei so weich wie ein Ei, oder so hart als Stahl: und es wird ganz zu einem Stud, daß keine Raht mehr zu sehen ift.

Als die bestimmten vier Sabre berum waren, tamen die vier Bruder au gleicher Beit an bem Rreugmege aufammen, bergten und füßten fich und febrten beim au ihrem Bater. 'Run ,' fprach biefer gang veranuat , 'bat euch ber Bind wie . ber au mir geweht?' Sie ergablten, wie es ihnen ergangen mar, und bag jeder bas Seinige gelernt batte. Run fagen fie gerade por bem Saus unter einem großen Baum, ba fprach ber Bater 'jest will ich euch auf die Brobe ftellen und feben, was ihr tonnt.' Danach fchaute er auf und fagte gu bem ameiten Sobne 'oben im Girfel Diefes Baumes fist amifchen zwei Aften ein Buchfintenneft, fag mir, wie viel Gier liegen barin?' Der Sternauder nabm fein Glas, ichaute binauf und faate 'funfe finde.' Sprach ber Bater jum alteften 'hol bu die Gier herunter, ohne daß der Bogel, ber barauf fist und brutet, geftort wird.' Der funftreiche Dieb ftieg binauf und nahm bem Boglein, bas gar nichts bavon mertte und rubig figen blieb , die fünf Gier unter bem Leib weg und brachte fie dem Bater berab. Der Bater nahm fie, legte an jede Ede bes Tifches eins und das fünfte in bie Mitte und fprach jum Jager 'bu fchießest mir mit einem Souf Die funf Gier in ber Mitte entzwei.' Der Jager legte feine Buchfe an und ichof die Gier, wie es ber Bater verlangt hatte, alle funfe und zwar in einem Schuß; ber hatte gewiß von dem Bulver, mas um die Ede ichieft. 'Run fommt die Reihe an bich,' fprach ber Bater au bem vierten Sohn, 'bu nabft die Gier wieder aufammen, und auch die

jungen Böglein, die darin find, und zwar fo, daß ihnen der Schuß nicht schadet.' Der Schneider holte seine Radel und nahte, wies der Bater gesordert hatte. Als er fertig war, mußte der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Rest tragen und dem Bogel, ohne daß er etwas merkte, unterslegen. Das Thierchen brütete sie vollends aus, und nach ein paar Tagen krochen die Jungen hervor und hatten da, wo sie vom Schneider zusammengenaht waren, ein rothes Streifschen um den Sals.

'Ja,' fprach ber Alte ju feinen Sobnen, 'ich muß euch über den grunen Rlee loben: ibr babt eure Beit mobl benutt und was rechtschaffenes gelernt: ich tann nicht fagen, wem von euch der Borgug gebührt. Benn ihr Belegenheit habt eure Runft anguwenden, ba wird fiche ausweifen.' Richt lange banach fam ein großer garm ins Land, die Ronigstochter mare von einem Drachen entführt worden. Der Ronig war Tag und Nacht darüber in Sorgen und ließ betannt machen, wer fie gurud brachte, follte fie gur Bemablin baben. Die vier Bruder fprachen unter einander 'das mare eine Belegenheit, wo wir uns zeigen fonnten,' wollten qu= fammen ausziehen und die Ronigstochter befreien. Bo fie ift, will ich bald wiffen' fprach ber Sternauder, ichaute burch fein Blas und fprach 'ich febe fie fcon, fie fist weit von bier auf einem Relfen im Meer, aber neben ibr fitt ber Drache. ber fie bewacht.' Da gieng er ju bem Ronig und bat um ein Schiff fur fich und feine Bruder, und fubr mit ihnen über bas Meer, bis fie ju bem Felfen tamen. Die Ronigstochter faß ba, aber ber Drache lag in ihrem Schoof und ichlief. Der Nager fprach 'ich barf nicht ichiefen , ich murbe bie ichone Junafran augleich tobten.' 'So will ich mein Beil verfuchen,' fagte ber Dieb, folich fich beran und ftabl fie unter bem Drachen weg, aber fo leis und bebend, daß das Unthier nichts mertte, fondern fortidnarchte. Sie eilten voll Freude mit ihr aufs Schiff und fteuerten in die offene See : aber ber Drache, ber bei feinem Erwachen bie Ronigstochter nicht mehr gefunden batte, tam binter ibnen ber und ichnaubte wuthend burch bie Luft. Als er gerade über bem Schiff schwebte und fich berablaffen wollte, ba legte ber Jager feine Buchfe an und icon ibn mitten ins Berg. Das Untbier fiel todt berab, mar aber fo groß und gemaltig, baf es im Berabfallen bas gange Schiff gertrummerte. Sie erhaschten aludlich noch ein paar Bretter und fcwammen auf bem weitem Meer umber. Da war wieder große Roth, aber ber Schneider nicht faul, nahm feine munderbare Radel, nahte Die Bretter mit ein paar großen Stichen in ber Gile gufammen, feste fich darauf, ruderte rechts und links und fammelte alle Stude bes Schiffe. Dann nabte er auch biefe fo geschickt ausammen, bag in furger Beit bas Schiff wieber fegelfertig war und fie glücklich beim fahren tonnten.

Als der König seine Tochter wieder erblidte, war große Freude. Er sprach zu den vier Brüdern 'einer von euch soll sie zur Gemahlin haben, aber welcher das ift, macht unter euch aus.' Da entstand ein heftiger Streit unter ihnen. Der Sternguder sprach 'hätte ich nicht die Königstochter gesehen, so wären alle eure Kunste umsonst gewesen: darum ift sie mein.' Der Dieb sprach 'was hätte das Sehen gebolsen, wenn ich sie nicht unter dem Drachen weggeholt hätte; darum ift sie mein.' Der Jäger sprach 'ihr wart doch

sammt der Königstochter von dem Ungeheuer zerrissen worben, hatte es meine Rugel nicht getroffen: darum ift sie mein.'
Der Schneider sprach 'und hatte ich mit meiner Runft nicht
das Schiff wieder zusammen gestickt, ihr wart alle jammerlich
ertrunken: darum ist sie mein.' Da that der König den Ausspruch 'jeder von euch hat ein gleiches Recht, und weil ein
jeder die Jungfrau nicht haben kann, so soll sie keiner von
euch haben: aber ich will jedem zur Belohnung ein halbes
Konigreich geben.' Den Brüdern gesiel diese Entscheidung,
und sie sprachen 'es ist besser so, als daß wir uneins werden.'
Da erhielt jeder ein halbes Königreich, und fie lebten mit
ihrem Bater in aller Glüdseligkeit, so lange es Gott gesiel.

46.

## Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein.

Es war eine Frau, die hatte drei Töchter, davon hieß die älteste Einäuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirne hatte, und die mittelste Zweiäuglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen, und die jüngste Dreiäuglein, weil sie drei Augen hatte, und das drittestand bei ihr gleichfalls mitten auf der Stirne. Darum aber, daß Zweiäuglein nicht anders aussah als andere Menschentinder, konnten es die Schwestern und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm 'du mit deinen zwei Augen bist nicht besser als das gemeine Bolk, du gehörst nicht zu uns.' Sie stießen es herum und warfen ihm schlechte Kleider hin, und gaben ihm nicht mehr zu essen, als was sie übrig ließen, und thaten ihm Herzeleid an, wo sie nur konnten.

Es trug fich ju, daß Zweiäuglein hinaus ins Feld geben und die Ziege huten mußte, aber noch ganz hungrig war, weil ihm feine Schwestern so wenig zu effen gegeben hatten. Da feste es sich auf einen Rain und fieng an zu weinen und so zu weinen, daß zwei Bachlein aus seinen Augen herabstoffen. Und wie es in seinem Jammer einmal aufblickte, ftand eine Frau neben ibm, die fragte 'Awei-

änglein, was weinst du? Bweiäuglein antwortete 'soll ich nicht weinen? weil ich zwei Augen habe wie andere Menschen, so können mich meine Schwestern und meine Mutter nicht leiden, stoßen mich aus einer Ede in die andere, wersen mir alte Kleider hin und geben mir nichts zu essen, als was sie übrig lassen. Seute haben sie mir so wenig gegeben, daß ich noch ganz hungrig bin. Sprach die weise Frau 'Zweizäuglein, trockne dir dein Angesicht, ich will dir etwas sagen, daß du nicht mehr hungern sollst. Sprich nur zu beiner Riege

Bidlein , med, Lifchlein , bed.'

so wird ein sauber gedecktes Tischlein vor dir stehen und das schönste Essen darauf, daß du essen kannst, so viel du Lust hast. Und wenn du satt bist und das Tischlein nicht mehr branchst, so sprich nur

'Bidlein, med, Tifchlein, weg,'

so wirds vor beinen Augen wieder verschwinden.' Darauf gieng die weise Frau fort. Zweiäuglein aber dachte 'ich muß gleich einmalversuchen, ob es wahr ist, was sie gesagt hat, benn mich hungert gar zu sehr,' und sprach

Bidlein , med,

Tifchlein , bed,'

und taum hatte fie die Worte ausgesprochen, so stand da ein Tischlein mit einem weißen Tüchlein gedeckt, darauf ein Teller mit Messer und Gabel und filbernem Löffel, und die schönsten Speisen standen rund herum, rauchten und waren noch warm, als wären fie eben erft aus der Rüche gekommen.

Da sagte Zweläuglein das turzeste Gebet ber, das es wußte. Gerr Gott, sei unser Gast zu aller Zeit, Amen,' und langte zu und ließ sichs wohl schmeden. Und als es satt war, sprach es, wie die weise Frau gelehrt hatte,

Bidlein, med, Tifchlein, weg.'

Alsbald war das Tischchen und alles, was darauf ftand, wieder verschwunden. 'Das ift ein schöner haushalt' dachte Zweiäuglein, und war gang vergnügt und guter Dinge.

Abends, als es mit seiner Ziege heim kam, fand es ein irbenes Schuselchen mit Essen, das ihm die Schwestern hingestellt hatten, aber es rührte nichts an. Am andern Tag zog es mit seiner Ziege wieder hinaus und ließ die paar Brocken, die ihm gereicht wurden, liegen. Das erstemal und das zweitemal beachteten es die Schwestern gar nicht, wie es aber jedesmal geschah, merkten sie auf und sprachen 'es ist nicht richtig mit dem Zweiänglein, das läßt jedesmal das Essen stehen und hat doch sonst alles aufgezehrt, was ihm gereicht wurde: das muß andere Bege gesunden haben.' Damit sie aber hinter die Bahrheit kämen, sollte Einäuglein mitgehen, wenn Zweiäuglein die Ziege auf die Beide trieb, und sollte achten, was es da vor hätte, und ob ihm jemand etwa Essen und Trinken brächte.

Als nun Zweiäuglein sich wieder aufmachte, trat Einsäuglein zu ihm und sprach 'ich will mit ins Feld gehen und sehen, daß die Ziege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte, was Einäuglein im Sinne hatte, und trieb die Ziege hinaus in hohes Gras und sprach 'komm, Einäuglein, wir wollen uns hinfegen,

ich will dir was vorfingen.' Einäuglein setzte fich bin und war von dem ungewohnten Beg und von der Sonnenhite mude, und Zweiäuglein sang immer

, Einäuglein, wachft bu? Ginäuglein, fchläfft bu?'

Da that Einäuglein das eine Auge zu und schlief ein. Und als Zweiäuglein sah, daß Einäuglein fest schlief und nichts verrathen konnte, sprach es

Bidlein , med, Tifchlein , bed,'

und feste fich an fein Tifchlein und af und trant, bis es fatt war. Dann riefes wieber

'Bidlein , med, Lifchlein , weg,'

und alles war augenblidlich verschwunden. Zweiäuglein wedte nun Einäuglein und sprach 'Einäuglein, bu willft huten, und schläfft dabei ein, berweil hatte die Ziege in alle Belt laufen tonnen; tomm, wir wollen nach haus gehen. Da giengen sie nach haus, und Zweiäuglein ließ wieder sein Schuffelchen unangerührt stehen, und Einäuglein tonnte ber Mutter nicht verrathen, warum es nicht effen wollte, und sagte zu seiner Entschuldigung 'ich war braußen eingeschlafen.'

Am andern Tag sprach die Mutter zu Dreiäuglein 'diesmal follst du mitgehen und Acht haben, ob Zweiäuglein draußen ist und ob ihm jemand Essen und Trinken bringt, denn effen und trinken muß es heimlich.' Da trat Dreiäuglein zum Zweiäuglein und sprach 'ich will mitgehen und sehen, ob auch die Ziege recht gehütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte, was Dreiäuglein im Sinne hatte, und trieb die Ziege hinaus 'ins hohe Gras und sprach 'wir wollen uns dahin segen, Dreiäuglein, ich will dir was vorfingen.' Dreiänglein seste fich und war mude von dem Beg und der Sonnenhise, und Zweiäuglein hub wieder das vorige Liedlein an und sang

'Dreiauglein , machft du ?'

aber ftatt bag es nun fingen mußte

'Dreiauglein , fchlafft bu?'

fang es aus Unbedachtsamfeit

'3 weiäuglein, folafft du?'

und fang immer

Dreiauglein , machft bu

3 weiäuglein, schläfft bu?'

Da fielen dem Dreiäuglein feine zwei Augen zu und schliefen, aber das britte, das von dem Sprüchlein nicht war angeredet worden, schlief nicht ein. 3war that es Dreiäuglein zu, aber nur aus Lift, gleich als schliefe es auch damit: doch blinzelte es und konnte alles gar wohl sehen. Und als 3weisäuglein meinte, Dreiäuglein schliefe fest, sagte es sein Sprüchlein

Bidlein , med,

Tifchlein , bed,'

af und trant nach herzensluft und hieß bann bas Tifchlein wieder fortgeben.

Bidlein , med,

Tischlein , meg.'

Aber Dreiäuglein hatte alles mit angefeben. Da tam 3meisäuglein zu ihm, wedte es und fprach 'ei, Dreiäuglein, bift bu eingeschlafen? bu tannft gut huten! tomm, wir wollen

heim gehen.' Und als fie nach Saus tamen, aß 3weiäuglein wieder nicht und Dreiäuglein sprach zur Mutter ich weiß nun, warum das hochmuthige Ding nicht ist: wenn fie drausen zur Ziege spricht

Bidlein , med, Tifcblein , bed.'

fo fteht ein Tischlein vor ihr, das ift mit dem beften Effen befest, viel beffer als wirs haben: und wenn fie fatt ift, so fpricht fie

Bidlein , med, Tifchlein , weg.'

und alles ist wieder verschwunden; ich habe alles genan mit angesehen. Zwei Augen hatte fie mir mit einem Sprüchlein eingeschläfert, aber das eine auf der Stirne, das war zum Glud wach geblieben.' Da rief die neibische Mutter 'willt dus besser haben, als wir? die Luft soll dir vergeben!' Sie holte ein Schlachtmesser und stieß es der Ziege ins herz, daß sie todt hinfiel.

Als Zweiäuglein das sah, gieng es voll Trauer hinaus, setzte sich auf den Feldrain und weinte seine bittern Thränen. Da stand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und sprach 'Zweiäuglein, was weinst du?' 'Soll ich nicht weinen?' antwortete es, 'die Ziege, die mir jeden Tag, wenn ich euer Sprüchlein hersagte, den Tisch so schön deckte, die hat meine Mutter todt gestochen; nun muß ich wieder Hunger und Kummer leiden.' Die weise Frau sprach 'Zweiäuglein, ich will dir einen guten Rath ertheilen, bitt deine Schwestern, daß sie dir das Eingeweide von der geschlachteten Ziege geben und vergrab es vor der Hausthür in die Erde, so

wirds dein Glud sein.' Da verschwand sie, und Zweiäuglein gieng heim und sprach zu den Schwestern 'liebe Schwestern, gebt mir doch etwas von meiner Ziege, ich verlange nichts Gutes, gebt mir nur das Eingeweide.' Da lachten sie und sprachen 'das kannst du haben, wenn du weiter nichts willft.' Und Zweiäuglein nahm das Eingeweide und vergrubs Abends in aller Stille nach dem Rathe der weisen Frau vor die Hausthure.

Um andern Morgen, ale fie insgesammt erwachten und por die Sausthure traten, fo ftand ba ein munterbarer prächtiger Baum, der hatte Blatter von Gilber, und Krüchte von Gold biengen bagwifchen, bag gewiß nichts iconeres und toftlicheres auf der weiten Belt mar. Sie mußten aber nicht, wie ber Baum in ber Racht babin gefommen war, nur 3meiauglein mertte, bag er aus ben Gingeweiden ber Riege aufgewachsen mar, benn er ftand gerade ba, mo es fie in die Erde begraben hatte. Da fprach die Mutter ju Ginäuglein 'fteig binauf, mein Rind, und brich uns die Fruchte pon bem Baume ab.' Ginauglein ftieg binguf, aber wie es einen von den goldenen Avfeln greifen wollte, fo fubr ibm ber Ameig aus ben Banten : und bas gefchah jedesmal. fo bag es feinen einzigen Apfel brechen fonnte, es mochte fich anstellen, wie es wollte. Da fprach die Mutter 'Dreiäuglein, fteig bu binguf, bu tannft mit beinen brei Augen beffer um bich ichauen ale Ginauglein.' Ginauglein rutichte berunter und Dreiauglein flieg binguf: aber Dreiauglein mar nicht geschickter und mochte ichauen, wie es wollte, die goldenen Apfel michen immer gurud. Endlich mard bie Mutter ungeduldig und flieg felbft hinauf, tonnte aber fo weuig wie Einänglein und Dreiäuglein die Frucht fassen und griff immer in die leere Luft hinein. Da sprach Zweiäuglein 'ich wilk mich einmal hinauf machen, vielleicht gelingt mirs eher.' Die Schwestern riesen zwar 'du mit beinen zwei Augen, was willft du wohl!' Aber Zweiäuglein stieg hinauf, und die goldenen Äpfel zogen sich nicht vor ihm zurud, sondern es war ordentlich als tämen sie seinen Säuden entgegen, also daß es einen nach dem andern abpflüden konnte und ein ganzes Schürzchen voll mit herunter brachte. Die Mutter nahm sie ihm ab, und statt daß sie und Einäuglein und Dreiäuglein dafür das arme Zweiäuglein hätten besser handeln sollten, so wurden sie nur neidisch, daß es allein die Früchte holen konnte und giengen noch härter mit ihm um.

Es trug fich zu, als fie einmal beifammen an bem Baum ftanden, baf ein junger Ritter baber tam. 'Gefchwind, Ameianglein,' riefen Die zwei Schwestern, 'friech unter, baß wir une beiner nicht ichamen muffen' und fturaten über bas arme Zweiäuglein in aller Gil ein leeres Rafi, bas gerade neben bem Baume ftand, und ichoben bie goldenen Apfel, die es abgebrochen batte, auch drunter. Als nun ber Ritter naber tam, mar es ein iconer Berr, ber bewunderte ben prächtigen Baum von Gold und Silber und fprach gu ben beiden Schwestern 'mem gebort biefer icone Baum? wer mir einen Zweig davon gabe, fonnte bafur verlangen, mas er wollte.' Da antworteten Ginauglein und Drei= auglein, ber Baum gehörte ihnen gu, und fie wollten ihm einen 3meig wohl abbrechen. Sie gaben fich auch beibe große Mube, aber fie maren es nicht im Stande, benn bie Ameige und Früchte wichen jedesmal vor ihnen gurud. Da fprach ber Ritter 'bas ift ja wunderlich, bag ber Baum end zugehören foll und ihr doch nicht Macht habt etwas bavon abaubrechen.' Sie blieben babei . ber Baum mare ibr Gigen. thum: indem fie aber fo fprachen, rollte 3weiauglein unter bem Raffe ein paar goldene Apfel beraus, fo daß fie zu den Rufen bes Ritters liefen, benn 3melauglein mar bos, baf Einäuglein und Dreiauglein nicht die Babrbeit fagten. Bie der Ritter die Ävfel fab, erstaunte er und fragte, wo fie bertamen. Ginauglein und Dreiauglein antworteten, fie hatten noch eine Schwefter, die durfte fich aber nicht feben laffen, weil fie nur zwei Augen batte wie andere gemeine Menichen. Der Ritter aber verlangte fie zu feben und rief 'Ameiauglein tomm bervor.' Da tam Ameiauglein gang getroft unter dem Sag bervor, und der Ritter mar verwundert über feine große Schonbeit und fwrach 'du , 3meis auglein, tannft mir gewiß einen 3meig von dem Baum abbrechen.' 'Ja,' antwortete Zweiäuglein, 'das will ich mobl tonnen, benn ber Baum gebort mir:' und flieg binauf und brach mit leichter Mube einen Zweig mit feinen filbernen Blattern und goldenen Früchten ab und reichte ibn bem Ritter bin. Da fprach ber Ritter 'Ameiauglein, mas foll ich bir bafur geben?' 'Ach,' antwortete Zweiäuglein, 'ich leibe hunger und Durft, Rummer und Roth vom frühen Morgen bis jum fpaten Abend : wenn ihr mich mitnehmen und erlofen wollt, fo mare ich gludlich.' Da bob der Ritter das Zweiäuglein auf fein Pferd und brachte es beim auf fein väterliches Schloß. Dort gab er ihm icone Rleider, Effen und Trinken nach Bergensluft, und weil er es fo lieb batte,

ließ er fich mit ihm einfegnen, und ward die Hochzeit in großer Frende gehalten.

Bie nun Zweiäuglein so von dem schinen Rittersmann fortgeführt wurde, da beneideten ihm die zwei Schwestern erst recht sein Glud. Der wunderbare Baum bleibt uns boch,' dachten sie, tonnen wir auch keine Früchte davon brechen, so wird doch jedermann davor stehen bleiben, zu uns kommen und ihn rühmen; wer weiß, wo noch unser Beizen blüht!' Aber am andern Morgen war der Baum verschwunden und ihre hoffnung dahin; und wie Zweiäuglein zu seinem Kämmerlein hinaussah, so stand er zu seiner großen Freude davor, und war ihm also nachgefolgt.

Zweiäuglein lebte lange Zeit vergnügt. Einmal tamen zwei arme Frauen zu ihm auf bas Schloß und baten um ein Almosen. Da sah ihnen Zweiäuglein ins Gesicht und ertannte seine beiben Schwestern, Einäuglein und Dreiäuglein, die so in Armuth gerathen waren, daß sie umherziehen und vor den Thuren ihr Brot suchen mußten. Zweiäuglein aber hieß sie willtommen und that ihnen Gutes und pflegte sie, also daß die beiden von herzen bereuten, was sie ihrer Schwester in der Jugend Böses angetban batten.

## Die weiße und die schwarze Braut.

Eine Frau gieng mit ihrer Tochter und Stieftochter über Feld , Futter ju fcneiben. Da tam ber liebe Bott als ein armer Mann zu ihnen gegangen und fragte 'mo führt ber Beg ins Dorf?' 'Benn ibr ibn miffen wollt .' fprach bie Mutter, 'so sucht ihn felber,' und die Tochter feste noch bingu 'habt ibr Sorge, daß ihr ihn nicht findet, fo bringt euch einen Begweiser mit.' Die Stieftochter aber fprach 'armer Mann, ich will bich führen, fomm mit mir.' Da gurnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter, wendete ibnen ben Ruden zu und vermunschte fie, baf fie follten fcmars werden wie die Nacht und baglich wie die Sunde. Der armen Stieftochter aber mar Gott anabia und giena mit ihr: und ale fie nabe am Dorf maren, fprach er einen Segen über fie und fagte 'mable bir brei Sachen aus, Die will ich bir gewähren.' Da fprach bas Madchen 'ich mochte gern fo fcon und rein werden wie die Sonne.' Alsbald ward fie weiß und icon wie ber Tag. 'Dann mochte ich einen Beldbeutel haben, ber nie leer murde;' ben gab ibr ber liebe Gott auch, fprach aber 'vergiß bas Befte nicht.' Da fagte fie 'ich muniche mir zum dritten bas ewige himmelreich nach meinem Tode.' Das ward ihr auch jugefagt, und alfo fchied ber liebe Gott von ihr.

Bie nun die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Saufe tam und fab, daß fie beibe toblichwars und baflich maren, Die Stieftochter aber weiß und icon, ba flieg Die Bosbeit in ihrem Bergen noch bober, und fie batte nichts anders im Sinn, als wie fie ihr ein Leid anthun fonnte. Die Stieftochter aber batte einen Bruder, Namens Reginer, ben liebte fie febr und ergablte ibm alles, was gefcheben war. fprach Reginer einmal zu ihr 'liebe Schwester, ich will bich abmalen, damit ich bich beständig por Augen babe, benn meine Liebe ju dir ift fo groß, daß ich dich immer anblicken mochte.' Da antwortete fie 'aber lag niemand bas Bild feben.' Er malte fich nun feine Schwester ab und biena bas Bild in feiner Stube auf; er batte aber feine Bobnung in des Ronias Schloft, bei dem er Ruticher mar. Alle Tage blieb er davor ftehen und dantte Gott für bas Glud, das er feiner lieben Schwester verlieben batte. Run mar gerabe bem Ronig, bei bem er biente, feine Bemablin verftorben, welche fo fcon gewesen war, daß man feine finden tonnte. die ibr gliche, und der Ronig mar darüber in tiefer Trauer. Die Sofdiener faben es indeffen dem Ruticher ab, wie er täglich vor dem schönen Bilde ftand, mikgonntens ihm und melbeten es dem Ronig. Da ließ biefer bas Bild por fich bringen, und fab, daß es in allen feiner verftorbenen Frau ähnlich mar, nur noch iconer, fo bag er fich fterblich binein verliebte. Er ließ den Ruticher vor fich tommen und fragte, wen bas Bild vorftellen follte. Als der Ruticher fagte, baf bas feine Schwester mare, entschloß fich ber Ronig feine andere als diese zur Gemahlin zu nehmen, gab ihm Bagen und Pferde und prächtige Goldkleider, und schicke ihn fort, seine erwählte Braut abzuholen. Wie Reginer mit der Botsschaft aukam, freute sich seine Schwester, allein die Schwarze war eifersüchtig über das Glüd der andern, ärgerte sich über alle Maßen und sprach zu ihrer Mutter, was helsen nun all eure Künste, da ihr mir doch ein solches Glüd nicht verschaffen könnt.' Da sagte die Alte 'sei still, ich will dirs schon zuwenden,' und durch ihre hegenkunste trübte sie dem Kutscher die Augen, daß er halb blind war, und der Beißen verstopste sie die Ohren, daß sie halb taub war. Darauf stiegen sie in den Bagen, erst die Braut in den herrlichen königlichen Kleidern, dann die Stiesmutter mit ihrer Tochter, und Reginer saß auf dem Bock, um zu sahren, Wie sie eine Beile gereist waren, unterwegs, rief der Kutscher

'deck dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Wind dich nicht bestäubt, daß du sein schön zum König kommst.'

Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt, du solltest dein gulben Rleid ausziehen und es deiner Schwester geben.' Da zog fles aus und thats der Schwarzen an, die gab ihr dafür einen schlecheten grauen Kittel. So fuhren sie weiter; über ein Beilchen rief der Bruder abermals

'ded dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Bind dich nicht bestäubt, und du fein schön zum König kommft.' Die Braut fragte 'was fagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' fprach die Alte, 'er hat gesagt, du solltest beine guldene Saube abthun und beiner Schwester geben.' Da that sie bie Saube ab und that sie ber Schwarzen auf, und saß im bloßen Saar. So suhren sie weiter; wiederum über ein Beilchen rief ber Bruder

'bed bich ju , mein Schwesterlein, baß Regen bich nicht näßt, baß Bind bich nicht bestäubt, und bu fein schön jum König tommft.'

Die Braut fragte 'mas fagt mein lieber Bruber?' fprach bie Alte, 'er bat gefagt, bu mochteft einmal aus bem Bagen feben.' Sie fubren aber gerade auf einer Brude über ein tiefes Baffer. Bie nun die Braut aufftand und aus bem Bagen fich beraus budte, ba ftiegen fle bie beiden binaus, bag fie mitten ins Baffer fturate. Als fie aber verfunten war, in bemfelben Augenblid flieg eine ichneeweiße Ente aus dem Bafferfpiegel bervor und ichwamm ben Kluß binab. Der Bruder hatte gar nichts bavon gemertt und fubr ben Bagen weiter, bis fle an ben Sof tamen. Da brachte er bem Ronig die Schwarze als feine Schwester und meinte fie mare mirflich, weil es ibm trub vor ben Augen war und er boch die Goldfleider ichimmern fab. Der Ronia, als er bie grundlofe Saklichfeit an feiner vermeinten Braut erblidte, mard febr bos und befahl den Ruticher in eine Grube u werfen, die voll Ottern und Schlangengegucht mar. Die alte Bere aber mufte ben Ronia boch fo zu bestriden id durch ihre Runfte ihm die Augen ju verblenden, daß er fie und ihre Tochter behielt, ja daß fie ihm gang leiblich vortam und er fich wirklich mit ihr verheirathete.

Einmal Abends, mahrend bie schwarze Braut bem Ronig auf bem Schofe faß, tam eine weiße Ente gum Boffenstein in die Ruche geschwommen und sagte gum Ruchenjungen

> 'Jungelchen , mach Feuer an, daß ich meine Federn marmen tann.'

Das that der Rüchenjunge und machte ihr ein Feuer auf dem heerd: da tam die Ente und feste fich daneben, schuttelte fich und strich fich die Federn mit dem Schnabel zurecht. Während sie so faß und fich wohlthat, fragte fie

'was macht mein Bruber Reginer?'

Der Ruchenjunge antwortete

'der liegt in der Grube gefangen, bei Ottern und Schlangen.'

Kraate fie weiter

'mas macht die schwarze Bere im Baus?'

Der Rüchenjunge antwortete

'die fist warm ins Königs Urm.'

Sagte die Ente

'daß Gott erbarm !'

und ichwamm ben Boffenftein binaus.

Den folgenden Abend tam fie wieder und that diefelben Fragen und den dritten Abend noch einmal. Da konnte es der Rüchenjunge nicht länger übers herz bringen, gieng zu dem König und entdeckte ihm alles. Der König aber wollte es selbst sehen, gieng den andern Abend hin, und wie die

Gute ben Ropf burch ben Goffenftein berein ftrecte, nahm er fein Schwert und bieb ibr ben Sals burch, ba marb fie auf einmal zum iconften Dabden und glich genau bem Bilb. bas ber Bruber von ihr gemacht batte. Der Ronig aber war voll Freuden, und weil fie gang nag ba ftand, ließ er ihr toftliche Rleiber bringen und ließ fie damit betleiben. Dann ergablte fie ibm, wie fie burch Lift und Kalichbeit ware betrogen und endlich in den Rlug binab geworfen worden; und ibre erfte Bitte mar, bag ibr Bruder aus ber Schlangenhöble berausgeholt murbe. Und als ber Ronig Diefe Bitte erfüllt hatte, gieng er in bie Rammer, wo die alte Bere fag und fragte 'mas verdient die, melde bas und bas thut?' und ergablte ben gangen Bergang. Da war fie perblendet, mertte nichts und fprach 'die verdient, daß man fie nadt auszieht und in ein Rag mit Rageln legt, und vor bas Fag ein Pferd fpannt und bas Pferd in alle Belt ichidt." Das gefchab alles an ibr und ibrer fcmargen Tochter. Der Ronia beirathete die weife icone Braut und belohnte ben treuen Bruber, indem er ibn au einem reichen und angefebenen Manne machte.

## Die drei Saulen.

Ein Ronig batte brei Sobne, Die waren ihm alle gleich lieb, und er mußte nicht, welchen er gum Ronig nach feinem Tobe bestimmen follte. Als die Beit tam, baf er fterben wollte, rief er fie por fein Bett nud fprach liebe Rinder, ich babe etwas bei mir bedacht, bas will ich ench eröffnen, welcher von euch ber Raulfte ift, ber foll nach mir Ronig werben.' Da fprach ber altefte Bater, fo gebort bas Reich mir, benn ich bin fo faul, wenn ich liege und will fchlafen, und es fallt mir ein Tropfen in die Augen, fo mag ich fie nicht authun, bamit ich einschlafe.' Der ameite fprach 'Bater, bas Reich gebort mir, benn ich bin fo faul, wenn ich beim Reuer fike mich zu marmen, fo ließ ich mir eber bie Rerfen verbrennen, eb ich die Beine gurudgoge.' Der britte fprach Bater, das Reich ift mein, denn ich bin fo faul, follte ich aufgebentt werden und hatte ben Strid ichon um ben Sale, und einer gabe mir ein icharf Meffer in Die Sand, Damit ich ben Strick gerichneiben burfte, fo ließ ich mich eber erbenten, eh ich meine Sand aufhube jum Strid.' Bie ber Bater bas borte, fprach er 'bu baft es am meiteften gebracht. bu follft ber Ronig fein.'

## bon dem Tode des Bühnchens.

Auf eine Beit gieug bas Subnden mit bem Sabuchen in ben Rugberg, und fie machten mit einander aus, wer einen Ruftern fande, follte ibn mit bem andern theilen. fand bas Subuchen eine große große Ruß, fagte aber nichts bavon und wollte ben Rern allein effen. Der Rern mar aber fo bid, bag es ibn nicht binunter ichluden tonnte und er ibm im Sals fteden blieb, daß ibm angft murbe, es mußte erftiden. Da fdrie bas Subnden Sabuden, ich bitt bich lauf, was du tannft, und bol mir Baffer, fonft erftid ich." Das Sahnden lief, mas es tonnte, jum Brunnen und fprach Born, bu follft mir Baffer geben: bas bubnchen liegt auf bem Rugberg, bat einen großen Rugtern geschluckt und will erftiden.' Der Brunnen antwortete 'lauf erft bin gur Braut und laf bir rothe Seide geben.' Das Bahnden lief zur Braut Braut, du follft mir rothe Seide geben: rothe Seide will ich dem Brunnen geben, der Brunnen foll mir Baffer geben, bas Baffer will ich dem Subnchen bringen, bas liegt auf dem Nußberg, bat einen großen Rußtern geschluckt und will baran erftiden.' Die Braut antwortete 'lauf erft und hol mir mein Rranglein, bas blieb an einer Beibe bangen.' Da lief das Sahnchen gur Beide und gog das Kranglein von dem

Aft und brachte es der Braut, und die Braut gab ihm rothe Seide dafür, die brachte es dem Brunnen, der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das hähnchen das Wasser zum hühnchen, wie es aber hinkam, war dieweil das hühnchen erstickt und lag da todt und regte sich nicht. Da war das hähnchen so traurig, daß es laut schrie, und kamen alle Thiere und beklagten das hühnchen; und sechs Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das hühnchen darin zum Grabe zu sahren; und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor, und das hähnchen suhr. Auf dem Wege aber kam der Fuchs, wo willst du hin, hähnchen? 'Ich will mein hühnchen begraben.' 'Darf ich mitsahren?'

'Ja, aber fet bich hinten auf den Bagen,

vorn tonnens meine Bferden nicht vertragen.' Da feste fic ber Ruche binten auf, bann ber Bolf, ber Bar, ber birich, ber Lowe und alle Thier in dem Bald. Go gieng Die Rabrt fort, ba tamen fle an einen Bach. Bie follen wir nun binuber?' fagte bas Sabnden. Da lag ein Strobbalm am Bach, ber fagte 'ich will mich quer bruber legen, fo tonnt ihr über mich fahren.' Bie aber die feche Daufe auf Die Brude tamen, rutichte ber Strobbalm und fiel ins Baffer, und die feche Maufe fielen alle binein und ertranten. Da gieng die Roth von neuem an, und tam eine Rohle und fagte 'ich bin groß genug, ich will mich barüber legen, und ihr follt über mich fahren.' Die Roble legte fich auch an bas Baffer, aber fie berührte es ungludlicher Beife ein wenig, ba gifchte fie, verlofchte und mar todt. Bie bas ein Stein fab, erbarmte er fich und wollte bem Sabnchen belfen und legte fich über bas Baffer. Da jog nun bas Bahnchen ben Wagen selber, wie es ihn aber bald drüben hatte und war mit dem todten Hühnchen auf dem Land und wollte die andern, die hinten auf saßen, auch heran ziehen, da waren ihrer zu viel geworden, und der Wagen siel zurud, und alles siel mit einander in das Wasser und ertrant. Da war das Sahnchen noch allein mit dem todten Hühnchen, und grub ihm ein Grab und legte es hinein, und machte einen Hügel darüber, auf den sehte es sich und grämte sich so lang, bis es auch starb; und da war alles todt.

## Die Sternthaler.

Es war einmal ein fleines Madden, bem war Bater und Mutter gestorben, und es war fo arm, bag es fein Rammerchen mehr hatte, barin zu wohnen, und fein Betiden mehr, barin au ichlafen, und endlich gar nichts mehr, als Die Rleiber auf bem Leib und ein Studden Brot in ber Sand, bas ibm ein mitleidiges Berg gefchenft batte. Es mar aber aut und fromm. Und weil es fo von aller Belt perlaffen mar, gieng es im Bertrauen auf ben lieben Bott binaus ins Reld. Da begegnete ibm ein armer Dann, ber fprach 'ach, gib mir etwas ju effen, ich bin fo bungrig.' Es reichte ihm bas gange Studchen Brot und fagte 'Gott fegne birs,' und gieng weiter. Da tam ein Rind, bas igmmerte und fprach 'es friert mich fo an meinem Ropfe. fchent mir etwas, womit ich ibn bededen tann.' Da that es feine Duge ab und gab fie ibm. Und als es noch eine Beile gegangen mar, tam wieder ein Rind, und hatte tein Leibchen an und fror: da gab es ihm feins: und noch weiter, da bat eins um ein Rodlein, das gab es auch von fich bin. Endlich gelangte es in einen Balb, und es war icon buntel geworden, ba tam noch eins und bat um ein hemdlein, und bas fromme Madchen bachte 'es ift buntle Racht, ba fiebt

niemand, du tannst wohl bein hemd weg geben, und ein hemd ab und gab es auch noch bin. Und wie es so und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die ne vom himmel und waren lauter harte blanke Thaler: statt des verschenkten hemdleins hatte es ein neues an, war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die er hinein, und war reich für sein Lebtag.

Deffau. Drud von Gebruber Rag.

reg<sup>en</sup>

.

.



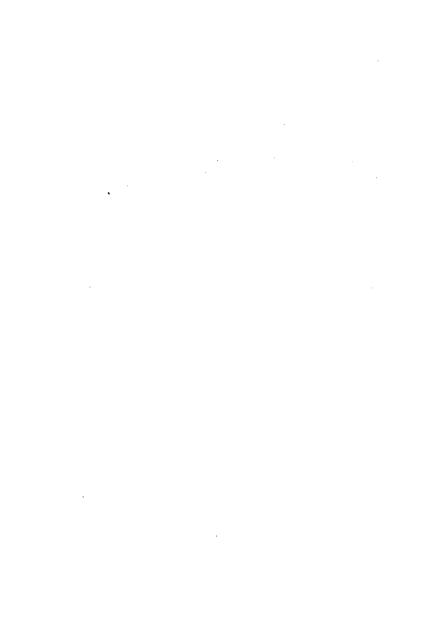





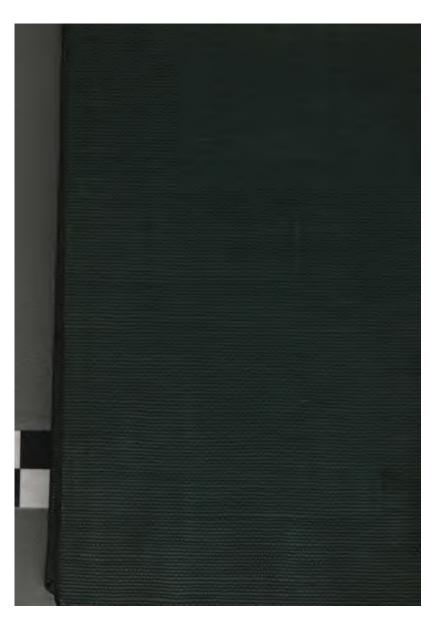